# Marine-runds...





Withlish.



Wareznous V

## Sonderheft

Det

## Marine=Rundschau

cutbaltend Den

## Entwurf einer Novelle zum Geseke, betreffend die dentsche Flotte,

vom 10. April 1898

### nebft Begründung und Anlagen

und angefngter Beilage:

Die Steigerung der Dentichen Seeintereffen von 1896 bis 1898



Berlin 1900.

Ernft Stegfried Mittler und Sohn









## Enthunrf einer Dovelle

Gesetze, betreffend die deutsche Flotte, vom 10. April 1898 (Reichs=Befetbl. G. 165).

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Raifer, König von Breugen 2c. verordnen im Namen bes Reichs, nach erfolgter Buftimmung bes Bundesraths und bes Reichstags, was folgt:

#### I. Echiffsbeftand.

§. 1.

1. Der in bem Besetze, betreffend bie beutsche Flotte, vom 10. April 1898 feftgefette Schiffsbeftand wird

#### permehrt um:

- a) verwendungsbereit:
  - 1 Flottenflaggichiff,
  - 2 Beidmaber gu je 8 Linienichiffen,
  - 2 Große Rreuger | als Auftlarungsichiffe ber beimifchen
  - 8 Rleine Rreuger |
  - Schlachtflotte, 5 Große Rrenger für ben Muslandebienft:
  - 5 Rleine Rreuger
- b) als Materialreferve:
  - 2 Linienichiffe,
  - 1 Großen Rreuger für ben Muslandsbienft;
  - 2 Rleine Rreuger
- verminbert um:
  - 2 Divifionen gu je 4 Ruftenpangerichiffen.
- 2. Auf Dieje Bermehrung tommen Die 8 Ruftenpangerichiffe bis ju ihrem Erfat als Linienichiffe in Unrechnung.

#### II. Indienfthaltungen.

§. 2.

In Folge biefer Bermehrung gelten bezüglich ber Indienfthaltungen ber beimifchen Schlachtflotte folgende Brundfate:

1. Das erfte und zweite Beichwader bilben die aftive Schlachtflotte, bas britte und vierte Befdmader bie Referve=Schlachtflotte.

- 2. Bon ber attiven Schlachtstotte sollen fammtliche, von ber Reserve-Schlachte flotte soll die Sälfte ber Linienschiffe und Kreuzer bauernd im Dienste gehalten werben.
- 3. Bu Manovern sollen einzelne außer Dienst befindliche Schiffe ber Reserves Schlachtflotte vorübergehend in Dienst gestellt werben.

#### III. Bereitftellung ber Mittel.

§. 3.

Die Bereitstellung ber in Folge biefes Gesetzes erforderlichen Mittel unterliegt ber jährlichen Festseung burch ben Reichshaushalts-Etat.

Urfundlich 2c.

Gegeben 2c.

## Begründung.

### Inhaltsverzeichniß.

|      |                                 |         |         |      |     |       |    |      |    |  |  | eite |
|------|---------------------------------|---------|---------|------|-----|-------|----|------|----|--|--|------|
| 1.   | Rothwendigfeit und Umfang ber   | Bermehr | ung ber | Rrie | gšm | arine |    |      |    |  |  | 5    |
| II.  | Durchführung ber Bermehrung.    | Roften. | Beschaf | fung | ber | Mitte | Į. | <br> | ٠. |  |  | 8    |
| III. | Befegliche Festlegung ber Berme | hrung . |         |      |     |       |    | <br> |    |  |  | 14   |
|      | Anlagen                         |         |         |      |     |       |    |      |    |  |  | 17   |
|      |                                 |         |         |      |     |       |    |      |    |  |  |      |

Als besondere Beilage: Die Steigerung ber beutschen Seeintereffen von 1896 bis 1898.

#### I. Nothwendigkeit und Umfang ber Bermehrung ber Rriegemarine.

Das Dentiche Reich bedarf bes Friedens zur See. Für das heutige Deutsche Reich ift die Sicherung seiner wirthschaftlichen Entwicklung, im Besonberen seines Welthandels, eine Lebensfrage. Bu diesem Zwede braucht das Deutsche Reich nicht nur Frieden auf bem Lande, sondern auch Frieden zur See — nicht aber Frieden um jeden Preis, sondern einen Frieden in Ehren, der seinen berechtigten Besdürsnissen Rechnung trägt.

Ein Seefrieg um wirthschaftliche Interessen, insbesondere um handelsinteressen, wird voraussichtlich von längerer Dauer sein, denn das Ziel eines überlegenen Gegners wird um so vollständiger erreicht, je länger der Krieg dauert. Dazu kommt, daß ein Seefrieg, der nach Bernichtung oder Einschließung der beutschen Sees-Streitsträfte auf die Blodade der Kuften und die Wegnahme der handelsschiffe auf den Beltmeeren beschräftt wird, dem Gegner wenig kostet, im Gegentheile die Kosten des Krieges durch den gleichzeitigen Aufschwung seines eigenen Jandels reichlich bedt.

Ein ungludlicher Seetrieg von auch nur einjähriger Dauer würde Deutschlands Seehandel vernichten und badurch zunächst auf wirthschaftlichem und als unmittelbare Folge bavon auf sozialem Gebiete die verhängnisvollsten Zustände herbeiführen.

Ganz abgesehen von ben Folgen ber möglichen Friedensbebingungen wurde eine Bernichtung des Seehandels während des Krieges auch nach Beendigung desselben in absehbarer Zeit nicht wieder gut zu machen sein und dadurch zu den Opfern des Krieges einen schweren wirthschaftlichen Niedergang hinzufügen.

Flottengeset trägt ber Möglichkeit eines Seekriegs gegen große Seemächte noch nicht Nechnung. Das Flottengeset, hat ber Möglichkeit eines Seekriegs gegen eine große Seemacht nicht Nechnung getragen, weil es bei Aufstellung besselben im Sommer 1897 zunächst darauf antam, die Ausführung des Flottengründungsplans vom Jahre 1873 in zeitgemäßem Schiffsmateriale sicher zu stellen, unter Beschränkung der Bermehrung auf biejenige geringe Anzahl von Linienschiffen, welche ersorberlich war, um wenigstens sur ein Doppelgeschwader die durch tattische Erwägungen gebotene Organisation durchführen zu können.

Die Begründung jum Flottengesetze bat über die militärische Bedeutung der Schlachtstotte feinen Zweifel gelassen. In derfelben ift ausbrücklich gesagt:

"Größeren Seemachten gegenüber hat bie Schlachtflotte lebiglich bie Bebeutung einer Ausfallflotte."

Das heißt: bie Flotte muß sich in ben Hafen zurudziehen und auf eine gunftige Gelegenheit zu einem Ausfalle warten. Selbst wenn sie bei einem derartigen Aus-

fall anch einen Ersolg davonträgt, wird sie doch ebenso wie der Gegner größere Berluste an Schiffen erleiden. Der stärtere Gegner kann die Verluste ergänzen, wir nicht. Im Ariege mit einer erheblich überlegenen Seemacht wird die im Flottengeset vorsgesehne Schlachtsotte eine Blodade erschweren, namentlich im ersten Station des Krieges, aber niemals verhindern können. Es wird stetz nur eine Frage der Zeit sein, daß sie niedergekämpst oder nach erheblicher Schwächung im eigenen Hafen einz geschlossen ist. Sobald dies der Fall, läßt sich kein Großstaat leichter von jeglichem nennenswerthen Seevertehre — sowohl der eigenen Schiffe als auch der Schiffe neutraler Mächte — abschließen als Deutschland. Es bedarf dazu nicht der Blodirung langer Küstenstrecken, sondern nur der Blodade der wenigen großen Seehäsen.

In gleicher Weise wie der Berkehr nach den heimischen hafen sind die deutschen handelsschiffe auf allen Weltmeeren der Gnade des seemächtigeren Gegners ausgeliesert. Jeindliche Areuzer auf den Haupthandelswegen, im Stagerrat, im Englischen Kanal, im Norden von Schottland, in der Straffe von Gibraltar, am Eingange des Suezstanals und am Kap der guten Hosfinung machen deutschen Schisserkehr nahezu unmöglich.

Auch hierüber spricht sich die Begründung zum Flottengesetz unzweideutig aus. In berselben ist ausgeführt:

"Schut bes Seehandels auf allen Meeren fällt vorwiegend in die Friedensseit. Im Kriegsfalle wird es die Aufgabe ber Auslandsfreuzer sein, ben eigenen Handelsschiffen den »möglichsten« Schut zu gewähren."

Das heißt, die Schiffe werben ihr "Möglichstes" thun. Was in dieser Beziehung möglich ist, erhellt, wenn man sich vergegenwärtigt, daß das Flottengeset im Ganzen 42 Kreuzer vorsieht, während beispielsweise die größte Seemacht heute bereits 206 Kreuzer (sertige und im Bau) besitzt und außerdem an allen Haupthandelsstraßen über Stützpunkte und Kohlenstationen versügt.

Bum Schute des Seehandels und der Kolonien giebt es nur ein Mittel: eine ftarke Schlachtflotte. Um unter ben bestehenden Berhältnifsen Deutschlands Seehandel und Kolonien zu schützen, giebt es nur ein Mittel: Deutschland muß eine so state Schlachtslotte besitzen, daß ein Krieg auch für den seemächtigsten Gegner mit derartigen Gefahren verbunden ift, daß seine eigene Machtstellung in Frage gestellt wird.

Bu biesem Zwed ist es nicht unbedingt erforderlich, daß die deutsche Schlachtslotte ebenso start ist als die der größten Seemacht, denn eine große Seemacht wird
im Allgemeinen nicht in der Lage sein, ihre sämmtlichen Streitkräfte gegen uns zu
tonzentriren. Selbst wenn es ihr aber auch gesingt, uns mit größerer Uebermacht
entgegenzutreten, wurde die Riederkämpfung einer starten deutschen Flotte den Gegner
doch so erheblich schwächen, daß dann trot des eiwa errungenen Sieges die eigene
Machtstellung zunächst nicht mehr durch eine ausreichende Flotte gesichert wäre.

Um bas gestedte Ziel: Sout unferes Seehandels und unferer Kolonien durch Sicherung eines Friedens in Ehren, zu erreichen, sind für Deutschland nach Maßgabe der Stärkeverhältnisse der großen Seemächte und unter Berücksichtigung unserer tattischen Formationen 2 Doppelgeschwader

vollwertsiger Linienschiffe mit dem nothwendigen Zubehör an Kreuzern, Torpedobooten u. s. w. erforderlich. Da das Flottengesetz nur 2 Geschwader vorsieht, ist noch der Bau eines dritten und vierten Geschwaders in Aussicht zu nehmen. Von diesen 4 Geschwadern bilden je 2 eine Flotte. Die zweite Flotte soll in ihrer tattischen Zusammensezung in gleicher Weise organisirt werden wie die im Flottengesetz vorgesehene erste Flotte.

Für den Umfang der Friedensindiensthaltungen ist solgende Erwägung maßgebend: Da der Schissbestand der deutschen Marine auch nach Durchsührung der geplanten Bermehrung noch mehr oder minder gegen den Schissbestand einzelner anderer Großmächte zurücsliehen wird, muß ein Ausgleich in der Ausbildung des Personals und in der tattischen Schulung im größeren Berbande gesucht werden.

Eine zuverlässige Ausbildung ber einzelnen Schiffsbesatungen sowie eine ausreichende taftische Schulung im größeren Berbande tann nur durch dauernde Friedensindiensthaltungen gewährleistet werden. An Friedensindiensthaltungen sparen, heißt die Leistungsfähigkeit der Flotte im Kriegsfalle in Frage stellen.

Das Minbestmaß ber Friedensindiensthaltungen ist die dauernde Formirung bersenigen Flotte, welche die neuesten und besten Schiffe umfaßt, als aktiver Berband, d. h. ein Verband, in dem sich sämmtliche Linienschiffe umb Kreuzer im Dienste bestinden. Diese Flotte bildet die Schule sür die taktische Ausbildung im Doppelsgeschwader und hält im Kriegsfalle den ersten Anprall aus. Für die zweite Flotte, welche die älteren Linienschiffe umfassen wird, muß es genügen, wenn sich dauernd nur die Hälfte der Schiffe im Dienste besindet. Zur Schulung im größeren Verbande müssen dann allerdings zu Manövern vorübergehend einzelne weitere Schiffe in Dienst gestellt werden. Im Kriegsfalle wird diese zweite Flotte — die Reserve-Schlachtsschied der des der kant die aktive Schlachtsschied der Schiffsbeschaungen und die sehlende Schulung im größeren Verbande nach der Mobilsmachung nachosen müssen.

Eine Uebersicht ber Organisation ber aktiven und Reserve-Schlachtslotte — nach ihrer taktischen Zusammensetzung und nach ihren Friedensindiensthaltungen — zeigt Ansage I.

Bei 4 Liniengeschwadern ist Rustengeschwader minder wichtig. Benn Deutschland 4 Geschwader vollwerthiger Linienschiffe besitht, ist ein aus kleinen Pangerschiffen bestehendes Küstengeschwader minder wichtig.

Bermehrung der Aussandsschiffe. Außer der Bermehrung der heimischen Schlachtstotte ist auch eine Bermehrung der Auslandsschiffe ersorderlich. In Folge der Bestegeriefung von Kiautschou und der starten Steigerung unserer überseeischen Interessen) in den letzten beiden Jahren ist es schon jetzt ersorderlich geworden, auf Kosten der Auftstungsschiffe der Schlachtstotte 2 große Schiffe mehr ins Ausland zu senden, als planmäßig im Flottengeste vorgesehen waren. Zu einer wirtungssolsen Bertretung unserer Interessen hätten sogar noch mehr Schiffe hinausgesandt werden müssen, wenn solche nur versügder gewesen waren. Um zu beurtheilen, von welcher Bedeutung eine Vermehrung der Lussandsschiffe ist, muß man sich vergegen-



<sup>1)</sup> Bergleiche bie Beilage: Die Steigerung ber beutschen Seeintereffen von 1896-1898.

wärtigen, bag fie bie Reprafentanten beutscher Wehrfraft im Auslande find, und bag ihnen vielfach die Aufgabe gufällt, Früchte einzusammeln, welche die burch die heimische Schlachtflotte gefchaffene Seegeltung bes Reiches hat reifen laffen.

Außerdem beugt eine ausreichende Bertretung an Ort und Stelle, geftütt auf eine ftarte beimifche Schlachtflotte, in vielen Gallen Differengen vor und tragt fo auch ihrerseits zur Aufrechterhaltung bes Friedens unter voller Wahrung beutscher Ehre und beuticher Intereffen bei.

Ein gahlenmäßiger Nachweis bes Dehrbebarfs läßt fich für einen längeren Beitraum - in gleicher Beife wie bei ber auf einer organisatorifchen Grundlage beruhenben Schlachtflotte - nicht geben.

Wenn die Forberung geftellt wirb, daß bie Auslandsflotte im Stande fein foll,

1. beutsche Intereffen im Frieden überall fraftvoll gu vertreten,

2. friegerifden Ronflitten mit überfeeifden Staaten ohne nennenswerthe Marine gewachsen gu fein,

fo ericeint mindeftens eine Bermehrung um 5 Große und 5 Rleine Rreuger, fowie um 1 Großen und 2 Rleine Rreuger als Materialreferve geboten. Das Flottengefet fieht als verwendungsbereit 3 Große und 10 Kleine Kreuzer und als Materialreferve 3 Große und 4 Rleine Rreuger bor.

Gine Bertheilung ber Auslandsflotte auf bie auswärtigen Stationen fann nicht gegeben werben, da bieje Bertheilung von ben politifchen Berhaltniffen abhangt und hierüber nur von Fall gu Fall entichieden werden tann.

#### II. Durchführung ber Bermehrung. Roften. Befchaffung ber Mittel.

Erforderliche Scemacht ift baldmöglichft zu beschaffen. Wird die Rothwendigkeit einer fo ftarten Flotte für Deutschland anertannt, fo wird nicht beftritten werben tonnen, daß Ehre und Boblfahrt bes Baterlandes gebieterifch forbern, die beimifche Seemacht fo bald als möglich auf die erforderliche Starte gu bringen.

Bis zum Ablaufe bes Segennats fann baber mit ber Bermehrung nicht gewartet werden. Mit bem Etat für 1900 ift bie im Flottengefete vorgefebene Ber= mehrung ber Marine mit Ausnahme eines Rleinen Rreugers burchgeführt. Bermehrungsbauten werben nach Bewilligung bes Etats im Commer biefes Jahres auf Stapel fteben. Für bie weiteren Jahre tommen nur noch Erfatbauten in Frage. Fur bie nachften 3 Jahre war im Bauplane bes Flottengefetes bie Stapellegung von 5 großen und 7 fleinen Erfatbauten vorgesehen. Bei ben fleinen Schiffen handelt es fich um vollständig veraltete und ganglich friegsunbrauchbare Schiffe. Mimmt man beren Erfat als besonbers bringlich in erfter Linie in Ausficht, fo bleiben für bie Inbaugabe großer Schiffe faft feine Mittel übrig, ba bie im Bauplane hierfür vorgeschene Summe - 35 Millionen Mart - burch Preisfteigerungen ber übrigen Schiffe und eine erforderlich gewordene Bermehrung ber Munitionsvorrathe nabezu aufgebraucht wirb. Wollte man fich baber innerhalb ber im Flottengefet

ginlage II.1 ausgeworfenen Mittel halten, so wurden von 1901 bis 1903 große Schiffe nicht auf Stapel gefett werben fonnen.

In Folge ber Dringlichkeit ber Berftartung ber Marine einerseits und ber Befdrantung im Bau großer Schiffe burch bie Limitirung bes Flottengesetes andererfeits war es geboten, bie Forberung einer Bermehrung bes Schiffsbestanbes nicht bis jum Ablaufe bes Gerennats aufzuschieben, fondern ichon jest gu ftellen.

Darftellung bes Bauplans. Die Bermehrungsbauten haben fich zwedmäßig in bie Luden, welche bie in ben nachften Jahren fällig werbenden Erfatbauten laffen, einzugliebern, und zwar tommen wegen ihrer erheblichen Roften vor Allem bie Erfatbauten für große Schiffe in Frage.

ür große Schiffe in Frage. Wenn man die im Flottengesetze vorgesehene Limitirung der Geldmittel außer Anlage II. 2a., Acht läßt und nur bas Alter ber Schiffe in Betracht zieht, fo werben erfaufällig

1. im Jahre 1901:

7 große Schiffe (4 Cachfentlaffe, Ronig Wilhelm, Raifer, Deutschland),

2. in ben 12 Jahren 1902 bis 1913:

3 große Schiffe (Dibenburg, Raiferin Augusta, Siegfrieb),

3. in ben 4 Sahren 1914 bis 1917:

17 große Schiffe (7 Siegfriedtlaffe, 4 Brandenburgtlaffe, 5 Bertha= flaffe, Bürft Bismard).

Unter Berudfichtigung ber Erfatbauten mare baber bie erforberliche Bermehrung ber Marine in ben Jahren 1902 bis 1913 burchzuführen. Aber auch bann bleibt die jahrliche Bauthatigkeit noch eine fo ungleichmäßige, daß es richtig erscheint, ben Befammtbebarf von 46 großen Schiffen gleichmäßig über 16 Sahre zu vertheilen und ale Regel jahrlich 3 große Schiffe auf Stapel gu legen. Dag ein foldes Bautempo innegehalten werben fann, ift nach ben Erfahrungen ber legten Sahre, in benen gleichfalls 3 große Schiffe auf Stapel gelegt worben finb, nicht zu bezweifeln.

Bezüglich ber Rleinen Kreuger wurde man zwedmäßig ein abnliches Bautempo mablen. Bu erfeten find innerhalb ber nachften 16 Jahre 29 Schiffe, Die Bermehrung beträgt 16 Schiffe. Bei einem auf 16 Jahre bemeffenen Bauplane entfallen mithin ber Regel nach auf jebes Jahr 3 Stapellegungen.

Daneben läuft noch der Bau von Torpedobootsdivisionen, Kanonenbooten und Spezialichiffen,

Bezüglich ber Lebensbauer ber neuen großen Torpedoboote fehlt es gur Beit noch an Erfahrungen. Rimmt man diefelbe auf 16 Jahre an, fo entfällt auf jebes Sahr die Stapellegung einer Torpedobootsdivifion (4 Bermehrungsbivifionen fur bas neue Befdmader, 12 Erfatbivifionen fur die vorhandenen beiden Bejdmader und bas Rüftenpangerichiffsgeichwaber).

Die Bahl ber innerhalb ber nachften 16 Jahre erforberlichen Bermehrungs= und Erfatbauten an Ranonenbooten und Spezialichiffen läßt fich nicht überfeben.

Reihenfolge ber Bauten. Es ift nun noch über bie Reihenfolge ber Bauten zu enticheiben. Um möglichft ichnell zu einer größeren militarifchen Leiftungs= fähigkeit zu gelangen, ift ce in erfter Reihe erforberlich, ein brittes Befchwaber aus modernen Linienschiffen nebft Bubebor fertig ju ftellen. Rach Bollenbung besfelben fann eine attive Schlachtflotte aus 17 Linienschiffen mobernfter Konftruftion und eine Referve-Schlachtflotte aus 17 - mit Ausnahme ber Branbenburgtlaffe - minberwerthigen Bangerichiffen (4 Brandenburgtlaffe, 4 Sachfentlaffe, 8 Siegfriedflaffe und

Oldenburg) formirt werden. Dadurch wird allerdings eine Burudftellung bes Erfates der Sachienflaffe binter bie Bermebrungsbauten gur Ergangung ber aftiven Schlachtflotte bedingt. Es ift bies ein erheblicher Nachtheil, ericeint aber angangig, ba bie Sachsentlaffe erft in ben letten Jahren einem größeren Umbau unterzogen worden ift. Dadurch find freilich aus 25 Jahre alten Ruftenpangerichiffen feine vollwerthigen mobernen Linienschiffe geworben; immerhin aber find bie Schiffe noch feefähig und fteben auch nur wenig hinter ber gleichfalls gur Referve-Schlachtflotte geborigen Siegfriedtlaffe an Brauchbarfeit gurud. Ginen nach porftebenden Erwägungen Mulage II.2d. aufgeftellten Bauplan enthält Unlage II. 2 d.

Roften für Schiffsbanten und Armirungen. Bei biefem Bauplane maren zu Schiffsbauten einschl. Torpebobootsbivisionen (Bermehrungsbauten und Ersatbauten) nach ben Ginheitspreifen bes Etats 1900 im Gangen 1306 Millionen Mart erforderlich, ober durchichnittlich jährlich 81,6 Millionen Mart.

Run wird es aber nothwendig werben, auf ben Linienschiffen und Großen Rreugern die ichwere Artillerie und für alle Schiffeflaffen die Munitionsausruftung ju verftarten. Den Gelbberechnungen find baber etwas hobere Ginbeitspreife gu Grunde gelegt, wodurch fich ein burchschnittlicher Jahresbedarf von 87,6 Millionen Darf ergiebt. Es entfteben aber noch weitere Roften:

Sette 32.

Geite 31.

- 1. durch ben Bau von Ranonenbooten und Spezialichiffen,
- 2. burch nothwendig werbende Umbauten alterer Schiffe, foweit beren Roften aus ben Ctatsmitteln gu fortbauernben Ausgaben nicht bestritten werben fönnen.
- 3. burd Preisfteigerungen in Folge technischer Berbefferungen,
- 4. burd Erhöhung ber Materialpreife und Arbeitelohne.

Der voraussichtliche Gelbbedarf für biefe Anforberungen läßt fich nicht an-In ber Gelbberechnung ift zu ber porftebenben burchichnittlichen Sahresquote von 87,6 Millionen Mart ein Bufchlag von 12,4 Millionen Mart gemacht worben. Alsbann ergiebt fich als voraussichtlicher Durchschnittsbebarf für Schiffsbauten und Armirungen die Summe von jabrlich 100 Millionen Mart.

Bermehrung bes Militarperfonals. Die Bermehrung bes Schiffsbeftanbes macht bis jum Jahre 1920 (Rriegsbereitichaft ber im Jahre 1916 in Bau gegebenen Schiffe) eine Bermebrung bes militärischen Bersongls um 35 551 Ropfe erforberlich. und zwar:

|                 |  |  |    |     |    |  | 3m Ganzen. | Jährlicher<br>Durchschnitt. |
|-----------------|--|--|----|-----|----|--|------------|-----------------------------|
| Secoffiziere    |  |  |    |     |    |  | 1 212      | 60                          |
| Marine=Ingenieu |  |  |    |     |    |  | 283        | 14                          |
| Merzte          |  |  |    |     |    |  | 188        | 9                           |
| Bahlmeister     |  |  |    |     |    |  | 122        | 6                           |
| Mannichaften .  |  |  |    |     |    |  | 33 746     | 1 687                       |
|                 |  |  | ©1 | ımı | ne |  | 35 551     | 1 776                       |

Die Berechnungen enthält Unlage III.

Es ist in Aussicht genommen, wührend ber ersten 10 Jahre (Bereitstellung bes 3. Geschwaders und Vermehrung ber Auslandsschiffe) eine höhere Versonalvermehrung als die durchschnittliche und in den letzten 10 Jahren (Ersat der minderwerthigen Bangerschiffe des 4. Geschwaders durch vollwerthige Linienschiffe) eine entsprechend niedrigere Vermehrung zu fordern.

Die Beschaffung bes für eine solche Bermehrung erforderlichen Berufspersonals bedingt bie jährliche Einstellung von etwa 200 Seeladetten und 1000 Schiffsjungen.

Daß sich Einstellungen in dieser Sohe durchführen lassen, wenn die Erweiterung der Marine gesetzlich sichergestellt wird, erscheint nach den Erfahrungen der letzten Jahre nicht zweiselhaft.

Sonstige einmalige Ausgaben. Die "Sonstigen einmaligen Ausgaben", welche burch die Flottenvermehrung ersorberlich werben, lassen siehn Möglichfeiten, die vorhandenen Bedürfnisse zu beden, im Einzelfalle das Richtige mablen zu können, bedarf es sehr oft der Durcharbeitung von Konfurrenzprojetten und infolgedessen zeitraubender und tostspieliger Vorarbeiten. Es können daber nur allgemeine Anhaltspundte gegeben werben.

Erweiterung ber Berfis und hafenaulagen. Bon hauptsächlicher Bebeutung für die Koftenfrage ift die Erweiterung der Berftbaffins und hafenanlagen, um Lieges und Auskuftungspläte für den vermehrten Schiffsbestand zu schaffen. Dies Bedurfniß liegt vor Allem in Wilhelmshaven und Danzig vor, in Kiel weniger, da der geräumige und geschützte Kieler hafen für die nicht in Reparatur oder in der Auskuftung befindlichen Schiffe zu Liegepläten herangezogen werden tann. In Bilhelmshaven und Danzig stößt eine Erweiterung der Berftanlagen voraussichtlich auf feine erheblichen Schwierigkeiten.

Das Dockbedürfniß ist in Kiel und Wilhelmshaven durch die im Baue befindlichen beziehungsweise für 1900 gesorderten Docks vorläufig gedeckt, so daß nur noch in Danzig die Dockgelegenheit zu vermehren ist.

Eine Erweiterung ber Bertftätten wird nur burch ben vermehrten Bebarf für Inftandhaltung ber Schiffe bebingt, ba eine Steigerung ber Neubauthätigfeit ber Berften nicht erforberlich ift.

Mußerbem tommen für bie Werften noch in Betracht:

- a) Bermehrung ber Betriebsmittel: Schleppbampfer, Prahme, Rrahne u. f. w.
- b) Bermehrung ber Ansruftungsmaterialien für Schiffe: Koblen, Schmiermaterial u. f. w.
- c) Bermehrung ber Magazine.

Ruftenbefestigungen. Größere Aufwendungen für Ruftenbefestigungen sind um so weniger bringlich, je mehr die Schlachtslotte verstärtt wird. Immerhin muffen die vorhandenen Ruftenbefestigungen leistungsfähig erhalten werden.

Auch wird sich infolge Erweiterung der Hafenanlagen, möglicher Veranderungen im Fahrwaffer u. j. w. der Bau vereinzelter neuer Batterien innerhalb eines längeren Zeitraums nicht vermeiben laffen.

Garnifoneinrichtungen, Artilleries, Torpedos und Minenbanten. Die Aussgaben für Erweiterung ber Garnifoneinrichtungen (Rafernen, Lazarethe u. j. w.) jowie

ber Depots für Artilleries, Torpedos und Minenmaterial werden in Anbetracht bes langen Beitraums, über ben fie fich vertheilen, und im Bergleiche zu ben Roften für Schiffsbauten erhebliche Summen nicht erforbern.

Berechnung ber Conftigen einmaligen Ausgaben. Um für die Berechnung ber Sonftigen einmaligen Ausgaben einen brauchbaren Anhalt zu gewinnen, ericheint

es zwedmäßig, auf die Erfahrungen ber Bergangenheit gurudzugeben.

In ber größeren Entwidelungsperiode ber Marine von 1873 bis 1882 find hierfür durchichnittlich 9 Millionen Mart jahrlich aufgewendet worben. Diefelbe Durchfcnittejumme mar für die erften 6 Sabre bes Flottengefetes in Ausficht genommen. In ber tommenden Beriode werben fich die Ausgaben über die einzelnen Sabre nicht gleichmäßig vertheilen, fondern im Unfange ben Durchichnittsfat überfteigen, weil in biefe Beit die großen Ausgaben für Erweiterung ber Werften fallen.

Legt man eine Durchschnittssumme von 15 Millionen Mart - alfo 6 Millionen Mart mehr als bas Maximum fruberer langerer Zeitperioden - ju Grunde und bringt für bie erften 10 Jahre 18 Millionen Mart, für bie nachften 10 Jahre ein allmähliches Berabgeben auf 9 Millionen Mart - ben bisberigen bochften Betrag in Anfat, fo burfte hiermit eine ausreichende Summe in die allgemeine Gelbbebarfsberechnung eingestellt fein.

Steigerung ber fortbauernden Musgaben. Gur bie Beranichlagung ber Steigerung ber fortbauernben Ausgaben bietet erfahrungsmäßig ben beften Anhalt bie Bobe, auf welche bie Husgaben fur Militarperfonal und Indiensthaltungen voraus-

fichtlich anwachsen werben.

Mulage IV. Seite 59.

Seite 69.

Eine Berechnung auf biefer Grundlage ift in ber Anlage IV gegeben. felbe führt zu einer burchichnittlichen Sahresfteigerung von 5,4 Millionen Dart. Umftand jeboch, daß die Berfonalvermehrung und die Indienfthaltungen mit ber Bermehrung des Schiffsbestandes nach Möglichfeit Schritt halten muffen, läßt es richtig ericheinen, für bie Steigerung ber fortbauernben Ausgaben in ber erften Salfte ber zwanzigjährigen Beriode 6 Millionen Mart, in der zweiten Salfte 4,8 Millionen Mart in Rechnung zu ftellen.

Steigerung ber Wefammtausgaben für Marinegwede. Der Gelbbedarfs=

Anlage V. berechnung (Anlage V) liegen folgende Boraussehungen ju Grunde:

1. Bahrliche Schiffbaus und Armirungequote 100 Millionen Mart, Gefammts bedarf für 16 Sahre 1600 Millionen Mart, bavon zu beden aus jahrlichen Anleiben 603 Millionen, aus ordentlichen Ginnahmen 997 Millionen Mart.

Die Berangiehung von Unleibemitteln gur Beschaffung ber Bermehrungs= bauten entfpricht ben bisherigen Grundfagen. Die Unleihebetrage ber einzelnen Rabre find berart bemeffen, daß fie allmählich gleichmäßig abnehmen und im Jahre 1920 nach Fertigftellung ber letten Schiffe Rull find, so daß die normale Erneuerungsquote alsbann auf ordentliche Einnahmen entfällt.

2. Durchichnittliche Quote fur Conftige einmalige Ausgaben 15 Millionen Mart, und zwar: in ben erften 10 Jahren 18 Millionen Mart, in ben nächsten 10 Jahren allmählich abnehmend auf 9 Millionen Mart, insgesammt für 16 Jahre 261 Millionen Mark. Bon dieser Summe sollen entsprechend den disherigen Grundsätzen 166 Millionen Mark aus Ansleihen, 95 Millionen Mark aus ordentlichen Einnahmen gedeckt werden. Auch hier ist die Bertheilung der Anleihe auf die einzelnen Jahre derart ersolgt, daß die Anleihebeträge allmählich auch dienen, dagegen die aus ordentlichen Einnahmen auszuwendenden Summen entsprechen wachsen. Im Jahre 1920 beträgt der Unleihebetrag Null, die höhe der zur Deckung aus ordentslichen Einnahmen in Ansat gebrachten Summe 9 Millionen Mark, das ist diesenige Quote, welche zur Erhaltung des Bestehenden als erforderlich angenommen wird.

3. Durchschrittliche jährliche Steigerung ber fortbauernben Ausgaben 5,4 Milslionen Mark, und awar:

in ben erften 10 Jahren . . . 6 Millionen Mart,

= = letten 10 = . . . 4,8 = =

- 4. Anwachsen bes Benfionsfonds auf das Dreifache der jetigen Sohe.
- 5. Die Schuldzinsen find für die bisherigen und bis 1920 aufzunehmenden weiteren Marineanleihen berücksichtigt.

Wie aus der Gelbbedarfsberechnung (Anlage V) ersichtlich, ergeben sich als Gesammtlosten für  $16\,$  Jahre

- 1. Unleihen im Betrage von 769 Millionen Mart,
- 2. eine burchichnittliche jährliche Steigerung ber aus ordentlichen Einnahmen zu bedenden Marineausgaben (einschließlich Pensionen und Schuldzinsen) von 11 Millionen Mark.

Die jährlichen Gesammtauswendungen für die Marine (einschließlich Pensionen und Schuldzinsen) würden von 169 Millionen Mark im Jahre 1900 auf 323 Millionen Mark im Jahre 1916 steigen oder durchschnittlich um 9,6 Millionen Mark iährlich.

Diese Gelbbedarfsberechnung soll und kann nur einen Ueberblick über die Gesammtkosten geben. Die in die Jahres-Etats einzustelsenden Ausgaben sowie die Vertseilung berselben auf Anleihe und ordentliche Einnahmen soll der jährlichen Festseung durch die gesetzgebenden Faktoren überlassen beiben. Legt man dabei die Wethde der Gelbbedarfsberechnung (Anlage V) zu Grunde, so würde in den einzelnen Jahren der in der Tabelse errechnete Betrag auf ordentliche Einnahmen anzuweisen sein, der jeweilige Rest auf Anleihe.

Aufbringung der Mittel. Die bisherige Entwidelung der Reichssinanzen läßt erwarten, daß sich eine jährliche Steigerung der Beauspruchung der ordentlichen Einnahmen für Marinezwede in der vorstehend berechneten höhe ohne neue Steuern beden lassen wird.

Sollte sich dies vorübergehend in dem erforderlichen Umfange nicht ermöglichen lassen, so erübrigt nur, wenn nene Einnahmequellen nicht erschlossen werden, in solchen Rabren ben Anleibebetrag zu erhöben.

<sup>1)</sup> Daß die Durchschnittssteigerung des Gesammtaufwandes — 9,6 Millionen Marl — geringer ift als die Durchschnittssteigerung des auf die ordentlichen Einnahmen des Neiches entsallenden Theiles der Marincausgaden — 11,1 Millionen Marl — beruht auf der jähelichen Beminderung der in der ersteren Summe enthaltenen, auf die Anleise verwiesenen Beträge.

#### III. Gefetliche Teftlegung ber Bermehrung.

Nothwendigfeit ber gesetlichen Geftlegung von Starte und Organisation ber Marine ift bereits anerfannt. Durch bie Unnahme bes Flottengefetes ift bie Nothwendigfeit anerkannt worben, die Starte ber Marine und ihre Organisation auf eine gesetliche Grundlage ju ftellen. hieraus folgt an fich ichon, bag eine Bermehrung ber Marine ebenfalls gesetlicher Anordnung bedarf. Wenngleich bei biefer Sachlage eine weitere Begrundung ber Rothwendigfeit gefetlicher Festlegung nicht erforberlich ift, fo follen im Nachstebenben boch bie Grunde nochmals bargelegt werben. aus welchen die verbundeten Regierungen die Gefetesform für unerläßlich halten.

Mur wenn die gange Bermehrung burchgeführt wird, wird ber 3med berfelben erreicht. Die verbundeten Regierungen find ber Unficht, daß eine Bermehrung ber Marine nur bann ben beabsichtigten Zwed: Sicherung bes Friedens auch gegen ben feemachtigften Begner, erfüllen fann, wenn fie in bem Umfange burdgeführt wird, in welchem fie in Ausficht genommen ift. Bruchtheile eines Bejdmaders bilben feine Formation und haben militarifc nur bie Bebeutung einer verftärtten Materialreserve. Ebensowenig genügt bie Beschränfung auf 3 Geschwaber. weil baburch ber Zwed ber Bermehrung nicht erreicht wirb.

Bor Beginn der Ansführung muß baher ber Gefammtplan angenommen werden. Es ift daber nothwendig, bag die gefetgebenben Staftoren, bevor in die Musführung bes Blanes eingetreten wird, fich barüber einigen, ob ber Befammtplan für richtig gehalten wird und ausgeführt werben foll. Ueber biefe Frage muß eine Enticheibung berbeigeführt werben, und zwar eine folde von bauernber

Bultigfeit. Dies ift nur burch ein Befet gu erreichen.

Beitere Grunde für Die gesetliche Weftlegung. Abgesehen von biefer Er= wägung ift die gefetliche Festlegung ber Bermehrung auch noch aus folgenden Grunden erforberlich:

#### 1. Unficherheit, ob der Gefammtplan durchgeführt werden foll, erichwert die Ausführnug.

1. Rur die gefetliche Geftlegung ber Bermehrung tennzeichnet ben feften Willen, Die Flotte ju ichaffen. Ohne bag biefer fefte Bille gum zweifellofen Ausbrude gelangt, erwachsen ber Durchführung bes großen Blanes fowohl auf personellem als auch auf materiellem Bebiet erhebliche Schwierigfeiten.

Mur wenn für bie Durchführung bes Planes eine fichere Garantie gegeben ift, ift bauernb auf bie Betheiligung einer größeren Ungahl leiftungsfähiger Betriebe am Baue ber Flotte zu rechnen, ba nur bann bas erforberliche Rapital in toftspieligen Anlagen jum Baue von Rriegsichiffen angelegt wird. Mur baburch aber, bag bie Marine nicht auf gang wenige große Unternehmungen beschräuft ift, wird eine gefunde Konfurreng ermöglicht.

Mur wenn eine weitere Entwidelung ber Marine gesetlich fichergestellt wird, ift ber Andrang von Seefadetten, Schiffsjungen und Freiwilligen, d. h. von folden Perfonen, die ben Marinedienft als Lebensberuf mablen, ein ausreichenber.

Nur bei gesetzlicher Festlegung des Zieles ist der innere Ausban der Marine sowie im Besonderen die Erweiterung der Werfts und Hafensanlagen von vornherein dem späteren Bedürsniffe richtig anzupassen.

## 2. Bedeutung der gefestlichen Festlegung für bas Ausehen bes bentichen Ramens im Auslande.

2. Der burch gesetzliche Jestlegung ber Bermehrung gekennzeichnete eins müthige Beschliß von Bundesrath und Reichstag, die Ariegsmarine zu verdoppeln, ist für bas Ansehen bes beutschen Namens im Ausslande und damit für die gesammte politische und wirthschaftliche Entwicklung bes Deutschen Reiches von größter Bebeutung.

Einwendungen gegen eine gesetsliche Festlegung. Gegen eine gesetsliche Festlegung ber Bermehrung ist eingewendet worden, die zur Durchführung eines so großen
Planes erforderliche Zeit sei eine so lange, daß man nicht zu übersehen vermöge, ob
sich innerhalb dieser Zeit nicht die technischen, politischen und finanziellen Vorbedingungen
für eine solche gesetsliche Festlegung von Grund aus ändern könnten.

Die verbündeten Regierungen halten derartige raditale Aenderungen nicht für wahrscheinlich. Sollten sie wider Erwarten doch eintreten, so sind die beiden gesetzgebenden Faktoren jederzeit in der Lage, das Flottengesets mit der in Aussicht genommenen Novelle zu ändern. Aehnliche Verhältnisse liegen bei allen Gesetzen vor.

Daß sich die verbundeten Regierungen jemals gegen eine Aenberung des Flottengesetzes, welche infolge Aenberung der technischen und militärischen Bedingungen ber Kriegführung nothwendig wird, verschließen sollten, wird Niemand glauben tönnen.

Man wendet ferner ein, gerade das Flottengeset hätte den Beweis geliefert, daß sich die Sollstärke einer Marine, d. h. das Ziel der Entwickelung, zu einer gesetzlichen Festlegung nicht eigne, man dürse daher denselben Fehler nicht noch einmal begeben.

Diefer Einwand ift nur durch eine nicht zutreffende Auffassung des Flottengesethes erklärlich. Letteres besteht aus zwei Theilen, einem Theile von dauernder Gültigfeit, welcher in den früheren Reichstagsverhandlungen als "Acternat" bezeichnet wurde, und einem Theile von nur vorübergebender Bedeutung, welcher den Namen "Segennat" erhielt.

Der erste Theil ist der wesentliche. Er regelt die Stärfe und Organisation der Flotte (§. 1, 1), den Ersathau (§. 2), die Judiensthaltungen (§. 3) und den Personalbestand (§§. 4 und 5). An diesem wesentlichen Theile, dem "Acternat", sollen durch das neue Geset die Stärfe (§. 1, 1) und als nothwendig Folge davon auch die Bestimmungen über Indiensthaltungen (§. 3) erweitert werden. Die übrigen Bestimmungen des Klottengeietes werden bierdurch nicht berührt.

Der zweite Theil des Flottengesetes, das sogenannte "Sexennat", hatte lediglich den Zwed, eine Frist für die Erreichung des gesetlichen Schiffsbestandes, nicht etwa auch für die Durchführung von Ersathauten — siehe §. 1, 3 — gesehlich sestzuseten, denn die Ersathauten laufen in ununterbrochener Neihe weiter, auch über das Sexennat hinaus.

Bei den Reichstagsverhandlungen über das Flottengeset stieß die gesetzliche Festlegung einer Beschaffungsfrist für den Schiffsbestand aus etatsrechtlichen Bedenken bei Weitem auf die meisten Schwierigkeiten. Dies hatte zur Folge, daß das eigentliche Besen des Flottengesetze in den hintergrund trat und die gesetzliche Festlegung einer Beschaffungsfrist für den Sollbestand, d. h. berjenige Theil, der nach Bewilligung des Etats von 1900 sichergestellt und dadurch gegenstandlos geworden ist, dem Gesetz in der öffentlichen Meinung seinen Charatter und den Namen des Sexumats verließ.

Forderung der verbündeten Regierungen für die Novelle. In Folge der damaligen Schwierigkeiten und in Anerkennung der Thatsache, daß es etwas Bedenkliches hat, für einen Blan, zu dessen Durchsührung ein so langer Zeitraum ersorderlich ist, eine Ausführungsfrist gesetzlich festzulegen, haben die verbündeten Regierungen geglandt, hiervon Abstand nehmen zu sollen, und sied lediglich auf die gesetzliche Festlegung des Zieles, d. h. der in Aussicht genommenen Vermehrung der Marine und der dadurch bedingten Indiensthaltungen, beschränkt. Sie werden hierbei von der Zuversicht geleitet, daß der Reichstag, wenn er das Ziel der Entwicklung angenommen hat, sein Möglichstes thun wird, dieses Ziel nach Waßgade der sinanziellen Leistungsstähigkeit des Reiches seiner Bollendung entgegenzusühren.

## Anlagen.

### Inhalteverzeichniß.

|          |      |                                              | 3 | Zeite |
|----------|------|----------------------------------------------|---|-------|
| Unlage   | I.   | Organisation ber beimischen Schlachtflotte   |   | 19    |
| Unlage   | II.  | Schiffsbauten und Armirungen                 |   | 23    |
| Unlage 1 | III. | Bermehrung bes militarifchen Berfonals       |   | 39    |
| Unlage I | V.   | Fortbauernde Ausgaben                        |   | 59    |
| Unlage   | V.   | Gelbbebarfsberechnung für 1901 bis 1916      |   | 69    |
| Unlage ' | VI.  | Abbrud bes Flottengesetes vom 10. April 1898 |   | 73    |

## Organisation der heimischen Schlachtflotte,

nach der Novelle zum Flottengesetz bestehend aus:

- 34 Linienschiffen,
- 8 Großen Kreuzern, 24 Kleinen Kreuzern,
- 80 Torpedobooten.

- 1 Linienschiff für jedes Befdmaber, 1
- 1 Torpedoboot für jede Divifion,

## Organisation de

### Aftive Schlachtflotte.

#### 1. Linienfdiffe (Gefdwader).

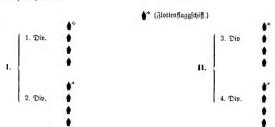

#### 2. Kreuger (Aufflarungegruppen).



#### 3 Terpedobooteflottillen.

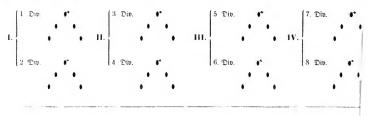

Zeichenerklarung:

/ Glaggichiff ber Glotte

/ Juhrerichiff einer Aufflarungegrupre.

Dibifiondfahrjeug.

## imischen Schlachtflotte.

## Rejerve Schlachtflotte.

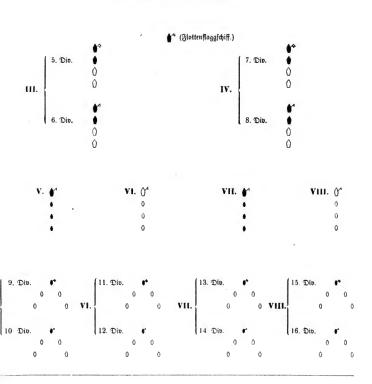

n Dienft | befindliches Chiff begm. Torpedoboot,

Bemertung: Die Materialrejerve ift nicht eingetragen, weil baburch bie Ueberüchtlichfeit ber Darftellung beeintrachtigt marbe.

Anlage II.

## Schiffsbauten und Armirungen.

### Inhaltsverzeichnif.

|    |                                                                        | Eeite |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Abrechnung über bie nach bem Flottengefete noch verfügbaren Gelbmittel | 25    |
| 2. | Schiffbauplan für bie Durchführung ber Bermehrung:                     |       |
|    | a) Neberficht ber fällig werbenben Ersatbauten                         | 26    |
|    | b) Ueberficht ber geforberten Bermehrungsbauten                        | 28    |
|    | c) Gefammtbebarf an Schiffsbauten (Erfat und Bermehrung)               | 29    |
|    | d) Bertheilung ber Erfatbauten und Bermehrungsbauten auf 16 Jahre      | 30    |
| 3. | Ueberfict ber Gefammtkoften                                            | 32    |
| 4. | Ueberficht ber Jahrestoften                                            | 33    |

## Abrechnung

über bie

nach bem Flottengesete für 1901 bis 1903 noch verfügbaren Gelbmittel für Schiffsbauten und Armirungen.

| Lfbe.<br>Nr. | Erläuterung.                                                                                                                                                                                                                              | Gelbbetrag. | Bemerfungen.                                                                                                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | Mill. Mart. |                                                                                                                                                             |
|              | A. Forderungen aus der Borperiode.                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                             |
| 1.           | Restraten für bie bis 1899 bewilligten und für 1900 geforberten Schiffe                                                                                                                                                                   | 126,2       | Bu 1. Nach ben Anschlags                                                                                                                                    |
| 2.           | Bur Berftarfung ber Munitionsvorrathe Reft ber Forberung unter Kapitel 6 Titel 34                                                                                                                                                         |             | summen bes Etats für<br>1900.                                                                                                                               |
|              | ber einmaligen Ausgaben für 1900                                                                                                                                                                                                          | 5,0         |                                                                                                                                                             |
| 3.           | Bur Dedung ber Ueberichreitung beim Umbau ber Schiffe ber Sachentlaffe                                                                                                                                                                    | 4,1         | Bu 3. Beim Umbau bei<br>Schiffe ber Sachsenklass<br>hat sich eine Ueber                                                                                     |
|              | ,                                                                                                                                                                                                                                         |             | fchreitung von 4,1 Mill<br>Mark ergeben. Diese<br>Betrag ist vorläufig aus<br>noch nicht verbauter<br>Geldern bei anderen Schiff<br>bausonds gebeckt worden |
|              | B. Forderungen für 1901 bis 1903.                                                                                                                                                                                                         |             | muß biefen Fonds aber                                                                                                                                       |
| 4.           | Für die von 1901 bis 1903 in Bau zu gebenden 3 Torpedobootsbivisionen                                                                                                                                                                     | 15,1        | wieder erstattet werden.<br>Bu 4 bis 6. Ausschließlich                                                                                                      |
| 5.           | Für bie von 1901 bis 1903 in Bau zu<br>gebenben 8 Rleinen Kreuzer G., Ersat Zieten,<br>Blit, Pfeil, Alexandrine, Arcona, Greif und                                                                                                        |             | ber nach 1903 fälliger<br>Raten.                                                                                                                            |
|              | Schwalbe                                                                                                                                                                                                                                  | 26,6        |                                                                                                                                                             |
|              | Summe 1 bis 5                                                                                                                                                                                                                             | 177,0       |                                                                                                                                                             |
|              | Bon den nach § 7 des Flottengeseiger für Schiffsbauten und Armirungen zur Berwendung in Aussicht genommenen Geldwitteln bleiben nach Abrechnung der die erischichflicht 1900 geforderten Summen übrig                                     | 179.2       |                                                                                                                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                             |
| 6.           | Mithin bleiben<br>für die noch in Bau zu gebenden 5 großen<br>Schiffe Erfat Bapern, Baden, Kaifer, Deutsch-<br>land und König Wilhelm, für welche im Bau-<br>plan des Flottengelepes 35 Millionen Mark<br>vorgelehen waren, nur verfügden | 2,2         |                                                                                                                                                             |
|              | butgejegen waten, nur berjugbat                                                                                                                                                                                                           | 2,2         |                                                                                                                                                             |

## Schiffbauplan für die Durchführung der Vermehrung.

- a. Heberficht der nach dem Hottengesete fällig werdenden Ersatbauten.
  - 17 Linienichiffe und Ruftenpangerichiffe,
  - 10 Große Rreuger,
  - 29 Rleine Rreuger,
  - 12 Torpebobootsbivifionen

Summe: 68 Schiffe und Torpebobootsbivifionen.

### Namentliche Lifte.

| -     | Linienschiffe<br>und<br>Küstenpanzerschiffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Große Kreuzer.                                                                                                                       | Rleine Kreuzer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Torpedoboots.                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|       | Bayern Sachlen Bartlemberg Baben Dhenburg Siegfried Vendung Silbebrand Henball | König Wilhelm<br>Kaijet<br>Leutifoland<br>Kaijerin Mugufta<br>Freya<br>Bictoria Louife<br>Seetha<br>Bineta<br>Janja<br>Jürlt Wismard | Sieten His His His Heis Heren | 10 Divisionen<br>Keiner Boote<br>2 Divisionen<br>großer Boote |
| Summe | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                                                                                                                                   | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                                                            |

## Die Erfatbauten für große Schiffe werben in ben nachfolgenben Jahren fällig:

| Jahr. | Linienschiffe und Küften.<br>panzerschiffe.                                          | Große Kreuzer.                                    | Jährlich in Bau zu<br>nehmenbegroße Schiffe |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1901  | Bayern, Sachsen, Württemberg,<br>Baben.                                              | König Bilhelm, Raifer,<br>Deutschland.            | 7                                           |
| 1902  |                                                                                      |                                                   |                                             |
| 1903  |                                                                                      |                                                   | •                                           |
| 1904  | •                                                                                    | •                                                 | •                                           |
| 1905  | •                                                                                    | •                                                 |                                             |
| 1906  | Dibenburg.                                                                           | •                                                 | 1                                           |
| 1907  |                                                                                      | •                                                 |                                             |
| 1908  |                                                                                      | Kaiserin Augusta.                                 | 1                                           |
| 1909  | •                                                                                    |                                                   | •                                           |
| 1910  |                                                                                      | •                                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |
| 1911  | ·                                                                                    | •                                                 |                                             |
| 1912  | Siegfrieb.                                                                           |                                                   | 1                                           |
| 1913  | ·                                                                                    |                                                   |                                             |
| 1914  | Rurfürst Friedrich Wilhelm,<br>Brandenburg, Weißenburg, Wörth,<br>Beowulf, Frithjof. |                                                   | 6                                           |
| 1915  | Hilbebrand,                                                                          | Frena, Bictoria Louise,<br>Hertha, Fürst Bismard. | 5                                           |
| 1916  | Heimball, Hagen.                                                                     | Bineta, Hanfa.                                    | 4                                           |
| 1917  | Aegir, Obin.                                                                         |                                                   | 2                                           |
| Summe | 17                                                                                   | 10                                                | 27                                          |

#### Anlage II. 2. b.

#### b. Heberficht der geforderten Vermehrungsbauten.

|    |                                | Linien:<br>schiffe. | Große<br>Kreuzer. | Rleine<br>Areuzer. | Torpedo:<br>boots:<br>bivisionen. | Summe. |
|----|--------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| 1. | 3m Rahmen bes Flottengesetes . |                     |                   | 11)                |                                   | 1      |
| 2. | Für ein brittes Gefcmaber      | 102)                | 23)               | 63)                | 43)                               | 22     |
| 3. | Für ein viertes Beidmader      | 14)                 |                   | 25)                |                                   | 3      |
| 4. | Für das Ausland                |                     | 66)               | 77)                |                                   | 13     |
| -  | Summe                          | 11                  | 8                 | 168)               | 4                                 | 39     |

- 1) Un ber Sollftarte bes Flottengefeges fehlt noch 1 Rleiner Rreuger.
- 2) 1 Flottenflagafdiff, 8 Frontidiffe, 1 Schiff Materialreferve.
- 3) Die zu einem Geschwader gehörenben beiben Auftsärungsgruppen (je 1 Großer, 3 Rleine Rreuger) und 4 Torpeboboots-Divisionen.
- 4) 1 Schiff Materialreferve für bas Beichmaber ber Branbenburg: und Sachfen:Rlaffe.
- 5) Gur bie ju ben beiben Ruftenpangericifffe Divifionen geforenben Auftlarungsgruppen maren bisber nur 2 ftatt 3 Kleine Kreuger vorgefeben.
- 6) Ginichlieflich 1 Schiff Materialreferve.
- 7) Ginfchlieflich 2 Schiffe Materialreferve.
- 8) Davon 15 burch bie Rovelle gum Flottengefet angeforbert, einer noch auf Rechnung bes Flottengefetes.

#### Unlage II. 2. c.

## c. Gesammtbedarf an Schiffsbauten.

|                   | Liniens<br>schiffe. | Große<br>Kreuzer. | Kleine<br>Kreuzer. | Torpebos<br>boots:<br>bivisionen. | Summe |
|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| Erfaßbauten       | 17                  | 10                | 29                 | 12                                | 68    |
| Bermehrungsbauten | 11                  | 8                 | 16                 | 4                                 | 39    |
|                   | 28                  | 18                | 45                 | 16                                | 107   |

## d. Vertheilung der Erfagbauten und

| Jahr ber<br>Forberung. | Liniensd                           | iffe.                 | Große Kreuz              | r. Rleine Kreuze                                       | r.                           |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1901                   | 2 Bermehrungs:                     |                       | 1 Erfaşbau.              | 1 Bermehrungsbau.<br>2 Erfahbauten.                    |                              |
| 1902                   | 2 :                                | für bie               | 1 :                      | 3 Erfaybauten.                                         |                              |
| 1903                   | 2 :                                | aktive<br>Schlacht:   | 1 s                      | 2 .                                                    |                              |
| 1904                   | 2 =                                | flotte.               |                          |                                                        | r bie                        |
| 1905                   | 2 :                                |                       |                          | dladt: Sd                                              | lacht<br>otte.               |
| 1906                   | 2 Ersaşbauten.                     |                       | 1 Bermehrungs:           | 2 Bermehrungs:                                         | _                            |
| 1907                   | 1 Erfaşbau.                        |                       | 2 Bermehrungs:<br>bauten | 13 : } '                                               | bas                          |
| 1908                   | 1 :                                |                       | ( '                      | usland. 2 Vermehrungs:<br>bauten<br>1 Vermehrungs: für | bie                          |
| 1909                   | 1 Vermehrungsba<br>ReservesSchlach | u für die<br>tflotte. | 1 Vermehrungs:           | 1 Bermehrungs:   Cd                                    | Referve<br>Shlach<br>flotte. |
| 1910                   | 1 Erfațbau.                        |                       | 2 Ersatbauten.           | 3 Erfaßbauten.                                         |                              |
| 1911                   | 2 Erjaşbauten.                     |                       | 1 Erfaşbau.              | 3 :                                                    |                              |
| 1912                   | 2 s                                |                       | 1 :                      | 3 :                                                    |                              |
| 1913                   | 2 :                                |                       | 1 :                      | 2 :                                                    | -                            |
| 1914                   | 2 :                                |                       | 1 :                      | 3 .                                                    |                              |
| 1915                   | 2 :                                |                       | 1 :                      | 3 :                                                    |                              |
| 1916                   | 2 .                                |                       |                          | 3 :                                                    | -                            |
| umme                   | 28 Linienschiffe.                  |                       | 18 Große Kreuzer.        | 45 Kleine Kreuzer.                                     |                              |

## Vermehrungsbauten auf 16 Jahre.

| Torpeboots: bivifionen. |     |                            |         | Bemerkungen.                      |                                                                                             |                                                                                                                                                       |                               |         |  |  |  |
|-------------------------|-----|----------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|--|--|--|
| 6                       | 1 @ | rfațbivifion.              |         | Linien:                           | I. Bauperiobe 1901<br>10 Bermehrungsbauten<br>Schlachtstette burch e                        | gur Ergangu<br>ein Gefchwaber                                                                                                                         | : vollwerthi                  | iger    |  |  |  |
| 6                       |     | 1 Vermehrungs:<br>division |         | schiffe:                          | 1 Shiff Materialrese                                                                        | l Flottenflaggfchiff, 8 Frontfchiffe<br>rialreferve).<br>lottengefeh noch reftirenben Kleiner                                                         |                               |         |  |  |  |
| 5                       | 1   | für bie attive             |         | Große und<br>Rleine<br>Rreuger:   | Rreuzers, 2 + 6 Bermehrungsbau Geschwaber gehörenbe                                         | Kreuzers,<br>2 + 6 Bermehrungsbauten für die beiben zum neuer<br>Geschwader gehörenden Auftlärungsgruppen,<br>Erlagbauten für die kriegsunbrauchdaren |                               |         |  |  |  |
| 6                       | 1   | s                          | flotte. |                                   | König Wilhelm,<br>Kaiser,<br>Deutschland                                                    | Zieten, Blig,<br>Pfeil, Arcona<br>Greif, Schwa                                                                                                        |                               | ine,    |  |  |  |
| 6                       | 1 : |                            |         | Torpedos<br>bootss<br>bivisionen: | 1 Criagdivission; 4 Be<br>beiden zu dem ner<br>Torpedobootöflottiller                       | ten Gefdmab                                                                                                                                           |                               |         |  |  |  |
| 5                       | 1 @ | rjahbivifion.              |         |                                   | II. Bauperiobe 1900                                                                         |                                                                                                                                                       |                               |         |  |  |  |
| 6                       | 1   |                            |         | Linien:<br>schiffe:               | 1 Bermehrungsbau (D<br>schwader der Brande                                                  | laterialreferve                                                                                                                                       | für bas                       | Ge:     |  |  |  |
| 6                       | 1   | s                          |         | Große und<br>Kleine<br>Kreuzer:   | 6 + 7 Bermehrungsbau<br>mehrungsbauten zur<br>gruppen ber Küftenp<br>Erfaß zweier Kleiner K | Auffüllung be anzerschiffsbivi                                                                                                                        | r Aufflärun<br>sionen.<br>er, |         |  |  |  |
| 5                       | 1   |                            |         | Torpedo:<br>boots:<br>divifionen: | 4 Erfagbivisionen.                                                                          |                                                                                                                                                       |                               |         |  |  |  |
| 6                       | 1 6 | rfathivifion               |         |                                   | III. Bauperiobe 19<br>( 1910-1914 Erfat be                                                  |                                                                                                                                                       | Chille                        | <b></b> |  |  |  |
| 6                       | 1   | s                          |         | Linien:<br>schiffe:               | Siegfried: Klaffe und<br>1915 – 1916 Erfat ber<br>burg: Klaffe.                             | ber Olbenbur                                                                                                                                          | g.                            |         |  |  |  |
| 6                       | 1   | s                          |         |                                   | Erfat ber Raiferin Mug.<br>Rlaffe, bes Fürft &                                              |                                                                                                                                                       |                               |         |  |  |  |
| 5                       | 1   |                            |         | Große und<br>Kleine               | Rreuzer:<br>Falfe,<br>Seeabler,                                                             | Cormoron,<br>Geier,                                                                                                                                   | Comet,<br>Wacht,              |         |  |  |  |
| 6                       | 1   |                            |         | Areuzer:                          | Gondor.<br>Frene,                                                                           | Meteor.<br>Gefion,                                                                                                                                    | Jagb.<br>Niobe,               | D       |  |  |  |
| 6                       | 1   | •                          |         | Torpedo:                          | Prinzef Wilhelm.                                                                            | Sela,<br>Gazelle.                                                                                                                                     | Numphe,<br>C.                 | F       |  |  |  |
| 5                       | 1   | \$                         |         | boots:<br>bivifionen:             | 7 Erfatbivisionen.                                                                          |                                                                                                                                                       |                               |         |  |  |  |

## Meberficht

ber

## Gefammttoften für Schiffsbauten und Armirungen (Bermehrungsbauten und Grfachbauten.)

| Lfde.<br>Nr. | Erläuterung.                                                                                                                                    | Geldsummen.<br>Mill. Marf. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.           | Restraten für bereits bewilligte bezw. für 1900 geforberte Schiffe, zur Beschaffung von Munition 2c                                             | 135,3                      |
| 2.           | Zum Bau und zur Armirung von: 28 Linienschiffen zu 25 Mill. Mark                                                                                |                            |
|              | 45 Aleinen Areuzern : 5.5 : :                                                                                                                   | 1367,5                     |
|              | Zusammen<br>Hiervon ab:                                                                                                                         | 1502,s                     |
|              | Die nach 1916 fälligen Restraten für Bau und Armirung der Schiffe                                                                               | 101,3                      |
|              | Bleiben                                                                                                                                         | 1401,5                     |
| 3.           | Ergiedt für die Jahre von 1901 bis 1916 einen Jahresdurchschnitt von .<br>Zuschlag zum Bau von Kanonenbooten und Spezialichissen, für Umbauten, | 87,6                       |
|              | Preisfteigerungen 2c                                                                                                                            | 12,4                       |
|              | Mithin Gesammt-Jahresburchschnitt                                                                                                               | 100,0                      |
|              |                                                                                                                                                 |                            |

## Meber ficht

über

Die Jahrestoften für Schiffsbanten und Armirungen.

#### Borbemertung.

Die Aufwendungen für Bau und Armirung von Linienschiffen, Kreuzern und Torpedobootsdivisssonen von 1901 bis 1916 betragen im Durchschnitt jährlich St,s Millionen Wart. Die biesen Durchschnitt übersteigenden Beträge der ersten Jahre sind eine Folge der aus der Roperciode zu übernehmenden Restraten, welche 34 Millionen Mart mehr betragen als die Restraten der Zeit nach 1916. Diese höheren Restraten erklären sich — abgesehen von 4 Millionen Mart Ueberichreitung beim Umbau der Sachsenklasse will die und 5 Millionen Mart zur Ergänzung der Munitionsvorräthe aus den vor 1901 eingestellten kleinen Mnjangsraten.

Die fünftige Ginftellung größerer Anfangeraten ift burch bie furgere Baugeit in Folge ber gesteigerten Leistungefähigteit ber Werften geboten.

| Es find                          | in Bo                       | u zu                         | nehn                                  | ien:                         |                                          |                                  | 2                                       | ie!                              | Roste                     | n be               | tra | gen: |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----|------|-----------------------------|
| int<br>Rechs<br>nungs:<br>jahre. | Linienschiffe.              | Große<br>Kreuzer.            | Ricine<br>Rreuzer.                    | Lorpedobooto.<br>divijionen. | 1901                                     | 1902                             |                                         |                                  |                           | 1906               |     | rf.  | Summo                       |
|                                  | Reft:<br>aud<br>run<br>fcl  | raten<br>de<br>gen<br>ieflid | für Si<br>n Fi<br>bis<br>j 190<br>ber | cin:                         | 67,7                                     | 42,3                             | 16,2                                    |                                  |                           |                    |     |      | 126,2                       |
|                                  | fcha<br>niti<br>Zur<br>Ilei | on<br>De                     | dung<br>reitun                        | Mu:<br>der<br>gber           | 2,0                                      | 2,0                              | 1,0                                     |                                  |                           |                    |     |      | 5,0                         |
|                                  | Der                         | Sach                         | jentla<br>ber                         | ffe                          | 4,1                                      |                                  |                                         |                                  |                           |                    |     |      | 4,1                         |
|                                  | rate                        | en u                         | nd I                                  | lad):                        | 73,s                                     | 44,3                             | 17,2                                    |                                  |                           |                    |     |      | 135,                        |
| 1901.                            | 2                           | i<br>:                       | 3                                     | ·<br>i                       | 9,4<br>5,2<br>5,1<br>3,0<br><b>96</b> ,5 | 16,4<br>6,3<br>5,4<br>3,0        | 14,6<br>6,5<br>6,0                      | 9,6                              |                           |                    |     |      | 50,6<br>18,6<br>16,8<br>6,6 |
| 1902.                            | 2                           | i                            | 3                                     | :                            | •                                        | 9,4<br>5,2<br>5,1<br>3,0<br>98,1 | 16,4<br>6,3<br>5,4<br>3,0               | 14,6<br>6,5<br>6,0               | 9,6                       |                    | :   |      | 50,0<br>18,0<br>16,5<br>6,0 |
| 1903.                            | 2                           | i                            | 2                                     | :                            |                                          |                                  | 9,4<br>5,2<br>3,4<br>3,0<br><b>96,4</b> | 16,4<br>6,3<br>3,6<br>3,0        | 14,6<br>6,5<br>4,0        | 9,6                | :   | :    | 50,0<br>18,0<br>11,0<br>6,0 |
| 1904.                            | 2                           | i                            | 3                                     | ·<br>·<br>1                  |                                          | • • •                            |                                         | 9,4<br>5,2<br>5,1<br>3,0<br>88,7 | 16,4<br>6,3<br>5,4<br>3,0 | 14,6<br>6,5<br>6,0 | 9,6 |      | 50,0<br>18,0<br>16,5<br>6,0 |
| Seite                            | 8                           | 4                            | 11                                    | 4                            | . 1                                      |                                  |                                         |                                  | 65,8                      | 36,7               | 9,6 |      | 491,8                       |

| Es sind                         | in B           | au zu             | nehr               | nen:             |                                          |                                   | 3                                 | ie :                              | R oft                            | n b                      | etra              | gen: |                                      |
|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|------|--------------------------------------|
| im<br>Nech=<br>nungs=<br>jahre. | Linienschiffe. | Große<br>Rreuzer. | Kleine<br>Kreuzer. | Torpedobosts.    | 1905                                     | 1906                              | 1907                              |                                   | 1909                             |                          | 1911<br>n W       | 1912 | Summe                                |
| Nebertrag                       | 8 2            | i :               | 11                 | 1                | 65,8<br>9,4<br>5,2<br>5,1<br>3,0<br>88,5 | 36,7<br>16,4<br>6,3<br>5,4<br>3,0 | 9,6<br>14,6<br>6,5<br>6,0         | 9,6                               |                                  | :                        |                   |      | 491,8<br>50,0<br>18,0<br>16,5<br>6,0 |
| 1906.                           | 2 :            | i<br>i            | 2                  | :                | :                                        | 9,4<br>5,2<br>3,4<br>3,0<br>88,8  | 16,4<br>6,3<br>3,6<br>3,0         | 14,6<br>6,5<br>4,0                | 9,6                              | :                        | :                 |      | 50,0<br>18,0<br>11,0<br>6,0          |
| 1907.                           | 1              | 2                 | 3                  | ·<br>·<br>·<br>1 |                                          | :                                 | 4,7<br>10,4<br>5,1<br>3,0<br>89,2 | 8,2<br>12,6<br>5,4<br>3,0         | 7,3<br>13,0<br>6,0               | 4,8                      | :                 |      | 25,0<br>36,0<br>16,5<br>6,0          |
| 1908.                           | 1              | 2                 | 3                  | 1                |                                          |                                   |                                   | 4,7<br>10,4<br>5,1<br>3,0<br>87,1 | 8,2<br>12,6<br>5,4<br>3,0        | 7,3<br>13,0<br>6,0       | 4,8               |      | 25,0<br>36,0<br>16,5<br>6,0          |
| 1909.                           | 1 :            | i                 | 3                  | ·<br>·           |                                          |                                   |                                   | :                                 | 4,7<br>5,2<br>5,1<br>3,0<br>83,1 | 8,2<br>6,3<br>5,4<br>3,0 | 7,3<br>6,5<br>6,0 | 4,8  | 25,0<br>18,0<br>16,5<br>6,0          |
| Seite                           | 15             | 11                | 25                 | 9                |                                          |                                   |                                   |                                   |                                  | 54,0                     | 24,6              | 4,8  | 899,8                                |

| Es sind                         | in B           | au zu             | nehv               | nen:                         |                                           |                                   | T                                | ie s                             | l o ft e                         | n be                      | tra                | gen |                                      |                                 |
|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----|--------------------------------------|---------------------------------|
| im<br>Rech:<br>nungs:<br>jahre. | Linienschiffe. | broße<br>Kreuzer. | Kleine<br>Kreuzer. | Lorpedoboots.<br>bivifionen. | 1910                                      | 1911                              |                                  |                                  |                                  | 1915                      |                    |     | Summe                                | Nach<br>1916<br>fällig<br>Rater |
|                                 | _              | 9                 |                    |                              |                                           |                                   |                                  | n 90                             | 1111                             | ouen                      | 1 200 0            | rf. | _                                    |                                 |
| 1910.                           | 15             | 11 2 :            | 25                 | 9                            | 54,0<br>4,7<br>10,4<br>5,1<br>3,0<br>77,2 | 24,6<br>8,2<br>12,6<br>5,4<br>3,0 | 4,8<br>7,3<br>13,0<br>6,0        | 4,8                              |                                  |                           |                    |     | 8:9,8<br>25,0<br>36,0<br>16,5<br>6,0 |                                 |
| 1911.                           | 2 : : :        | i                 | 3                  | i                            | :                                         | 9,4<br>5,2<br>5,1<br>3,0<br>76,5  | 16,4<br>6,3<br>5,4<br>3,0        | 14,6<br>6,5<br>6,0               | 9,6                              |                           | :                  | :   | 50,0<br>18,0<br>16,5<br>6,0          |                                 |
| 1912.                           | 2              | i                 | 3                  | i                            |                                           |                                   | 9,4<br>5,8<br>5,1<br>3,0<br>84,9 | 16,4<br>6,3<br>5,4<br>3,0        | 14,6<br>6,5<br>6,0               | 9,6                       | :                  |     | 50,0<br>18,0<br>16,5<br>6,0          |                                 |
| 1913.                           | 2              | i                 | 2                  | i                            |                                           |                                   |                                  | 9,4<br>5,2<br>3,4<br>3,0<br>84,0 | 16,4<br>6,3<br>3,6<br>3,0        | 14,6<br>6,5<br>4,0        | 9,6                |     | 50,0<br>18,0<br>11,0<br>6,0          |                                 |
| 1914.                           | 2              | i                 | 3                  | ·<br>·<br>i                  |                                           |                                   |                                  |                                  | 9.4<br>5,2<br>5,1<br>3,0<br>88,7 | 16,4<br>6,3<br>5,4<br>3,0 | 14,6<br>6,5<br>6,0 |     | 40,4<br>18,0<br>16,5<br>6,0          | 9,6                             |
| Seite                           | 24             | 17                | 39                 | 14                           |                                           |                                   |                                  |                                  |                                  | 65,s                      | 36,7               |     | 1330,2                               | 9,6                             |

| Es find                         | in B          | au zu             | nehr               | nen:          |                                  |                           | 2 | Die!     | Roft | en b | etra  | g e n | :                           |                                  |
|---------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------|---|----------|------|------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------------|
| im<br>Rechs<br>nungs:<br>jahre. | Lintenfciffe. | Große<br>Kreuzer. | Rleine<br>Rreuger. | Torpedoboots. | 1915                             | 1916                      |   |          |      |      |       |       | Summe                       | Nach<br>1916<br>jällige<br>Naten |
| 14900                           | ÷5₹           | 9                 | 8                  | 8             |                                  |                           |   | in 29    | illi | one  | n M c | rf.   |                             |                                  |
| 11ebertrag                      | 24            | 17                | 39                 | 14            | 65,8                             | 36,7                      |   |          |      |      |       |       | 1330,2                      | 9,6                              |
|                                 | 2             | i<br>:            | 3                  | i             | 9,4<br>5,2<br>5,1<br>3,0<br>88,5 | 16,4<br>6,3<br>5,4<br>3,0 | : |          | :    | :    |       | :     | 25,8<br>11,5<br>10,5<br>6,0 | 24,2<br>6,5<br>6,0               |
| 1915.                           |               |                   |                    |               |                                  |                           |   |          |      |      |       |       |                             |                                  |
| 1916.                           | 2 :           |                   | 3                  | i             |                                  | 9,4<br>5,1<br>3,0<br>85,3 | : | .        |      |      |       | :     | 9,4<br>5,1<br>3,0           | 40,6<br>11,4<br>3,0              |
| Summe                           | 28            | 18                | 45                 | 16            |                                  |                           |   | chíchnit |      |      |       |       | 1401,5<br>87,6              | 101,3                            |

### Vermehrung des militärischen Personals.

#### Inhalteverzeichniß.

|                                                                   | Ceite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Berechnung bes Bebarfs an aktivem Personal im Rechnungsjahr 1920: |       |
| a) Seeoffiziere und Marine-Ingenieure                             | 40    |
| b) Sanitatsoffiziere, Sanitate:Unterperfonal                      | 45    |
| e) Bahlmeifter, Bahlmeifterafpiranten und Mpplifanten             | 49    |
| d) Mannichaften ber Matrofendivifionen, Berftbivifionen und       |       |
| Torpedoabtheilungen                                               | 52    |

#### Unlage III.a.

### a. Berechnung

hea

# Bedarfs an Secoffigieren und Marine-Jugenieuren im Jahre 1920.

|                                                                                      | Abmirale. | Bize: Abmirale. | Routre-Momirale. | Rapitane zur Gee. | Fregatten: und Mor-<br>vetten:Rapitane. | Rapitanleutnants. | Oberleutnants<br>zur Sec. | Leutnants zur Sce. | Gumme.  | Chefingenieure. | Stabsingenieure. | Oberingenieure. | Ingenieure. | Summe.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|---------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|----------|
| I. Seimifche Schlachtflotte.                                                         |           |                 |                  |                   |                                         |                   |                           |                    |         |                 |                  |                 |             |          |
| A. Aftive Chlachtflotte.                                                             |           |                 |                  |                   |                                         |                   |                           |                    |         |                 |                  |                 |             |          |
| 1 Flottenftab                                                                        | 1         |                 | 1                |                   | 4                                       | 1                 | 2                         |                    | 9       | 1               |                  |                 |             | 1        |
| 2 Geschwaderftabe                                                                    |           | 2               |                  | 2                 | 2                                       | 2                 | 2                         |                    | 10      | 2               |                  |                 |             | 2        |
| 2 Divifionsftabe                                                                     |           |                 | 2                |                   |                                         | 2                 | 2                         |                    | 6       |                 | 2                |                 |             | 2        |
| 17 Linienschiffe (1 Flottenflaggschiff,<br>1. und 2. Geschwaber zu je<br>8 Schiffen) |           |                 |                  | 17                | 17                                      | 51                | 68                        | 119                | 272     |                 | 17               | 17              | 34          | 68       |
| 4 62426                                                                              |           |                 |                  |                   |                                         | 4                 |                           |                    | 4       |                 |                  |                 |             |          |
| 4 Grate Greuzer ber 4 Mufflarungs:                                                   |           |                 |                  | 4                 | 4                                       | 12                | 12                        | 24                 | 56      |                 | 4                | 4               | 8           | 16       |
| 12 Kleine Kreuger gruppen                                                            |           |                 |                  |                   | 12                                      | 24                | 36                        | 24                 | 96      |                 |                  | 12              | 12          | 24       |
| 4 Stabe   ber Torpedoboots: (                                                        |           |                 |                  |                   |                                         |                   | 4                         |                    | 4       |                 |                  |                 |             |          |
| 40 Torpedohoote   flottillen                                                         |           |                 |                  |                   | 4                                       | 4                 | 40                        | 40                 | 88      |                 |                  | 4               | 4           | 8        |
| B. Referve: Schlachtflotte.                                                          |           |                 |                  |                   |                                         |                   |                           |                    |         |                 |                  |                 |             |          |
| 1 Flottenftab                                                                        | 1         |                 | 1                |                   | 4                                       | 1                 | 2                         |                    | 9       | 1               |                  |                 |             | 1        |
| 2 Gefdmaberftabe                                                                     |           | 2               |                  | 2                 | 2                                       | 2                 | 2                         |                    | 10      | 2               |                  |                 |             | 2        |
| 2 Divifionsftabe                                                                     |           |                 | 2                |                   |                                         | 2                 | 2                         | .                  | 6       |                 | 2                |                 |             | 2        |
| 17 Linienschiffe (1 Flottenflaggschiff, 3. und 4. Geschwaber zu je                   |           |                 |                  |                   | 17                                      |                   | 410                       | 146                | 070     |                 |                  | 4.5             | 0.1         | 00       |
| 8 Schiffen)                                                                          |           |                 |                  | 17                | 17                                      | 51                | 68                        | 119                | 272     |                 | 17               | 17              | 34          | 68       |
| 4 Stabe 4 Große Kreuger ber 4 Aufflarungs-   gruppen                                 |           |                 |                  | 4                 | 4                                       | 12                | 12                        | 24                 | 4<br>56 |                 | 4                | 4               | 8           | 10       |
| 12 Kleine Kreuzer gruppen                                                            |           |                 |                  | 4                 | 12                                      | 24                | 36                        |                    | 96      |                 | 4                | 12              | 12          | 16<br>24 |
|                                                                                      |           |                 |                  |                   | 1.5                                     | -                 | 4                         | 24                 | 4       |                 |                  |                 | 12          | 24       |
| 4 Stäbe } ber 4 Torpedo: { 40 Torpedoboote } bootsflottillen                         |           |                 |                  | ı.                | 4                                       | 4                 | 40                        | 40                 | 88      |                 |                  | 4               | 4           | 8        |
| Summe I                                                                              | 2         | 4               | 6                | 46                | 86                                      | 200               | 332                       | 414                | 1090    | 6               | 46               | 74              | 116         | 242      |

|                                                                                                                                                                                                      | Abmirale. | Bige-Abmirale. | Rontre-Abmirale. | Rapitane gur See. | Fregatten: und Kor:<br>vetten: Kapitäne. | Rapitänseutnants. | Oberseutnants<br>zur See. | Leutnants gur Gee. | Summe.               | Chefingenieure. | Stabbingenieure. | Oberingenieure. | Ingenieure | Summe. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|--------|
| II. Auslandsichiffe.                                                                                                                                                                                 |           |                |                  |                   |                                          |                   |                           |                    |                      |                 |                  |                 |            |        |
| 1 Geschwaberstab                                                                                                                                                                                     |           | 1              | 1                |                   | 1                                        | 2                 | 2                         |                    | 7                    |                 | 1                |                 |            | 1      |
| 1 Divisionsstab                                                                                                                                                                                      |           | ١.             | 1                |                   |                                          | 1                 | 1                         |                    | 3                    |                 | 1                |                 |            | 1      |
| 8 Große Rreuger                                                                                                                                                                                      |           |                |                  | 8                 | 8                                        | 24                | 24                        | 48                 | 112                  |                 | 8                | 8               | 16         | 32     |
| 15 Kleine Rreuger                                                                                                                                                                                    |           |                |                  |                   | 15                                       | 30                | 45                        | 30                 | 120                  | ١.              |                  | 15              | 15         | 30     |
| 6 Ranonenboote                                                                                                                                                                                       |           |                |                  |                   | 6                                        | 6                 | 18                        | 6                  | 36                   |                 |                  |                 | 6          | (      |
| 1 Stationsichiff                                                                                                                                                                                     |           |                |                  |                   |                                          | 1                 | 1                         | 1                  | 3                    |                 |                  |                 |            |        |
| Zusammen                                                                                                                                                                                             | 1         | 1              | 2                | 8                 | 30                                       | 64                | 91                        | 85                 | 281                  |                 | 10               | 23              | 37         | 70     |
| Dazu: bie Salfte als Ablöfung                                                                                                                                                                        |           |                | 1                | 4                 | 15                                       | 32                | 45                        | 43                 | 140                  |                 | 5                | 12              | 18         | 3.     |
| Eumme II                                                                                                                                                                                             |           | 1              | 3                | 12                |                                          | 96                |                           |                    | 421                  | ·               | 15               | _               | -          | 10     |
| III. Schulschiffe.  5 Seeladetten: und Schiffsjungen: Schulschiffe.  2 Artillexieschaftlichtiffe mit zugehörigen Tendern.  2 Torpedoschaftlichtiffe mit zugehörigen Tendern.  16 Schul-Torpedoscote. |           |                |                  | 2                 | 4 2                                      | 10<br>14<br>2     | 16                        | 30                 | 70<br>57<br>20<br>16 |                 |                  | 5               | 2          | 200    |
| Summe III  IV. Spezialschiffe.                                                                                                                                                                       | •         |                | ٠                | 9                 | 11                                       | 26                | 76                        | 41                 | 163                  |                 |                  | 8               | 2          | 10     |
| Dacht Sohenzollern                                                                                                                                                                                   |           |                |                  | 1                 | 1                                        | 3                 | 3                         |                    | 8                    |                 | 1                |                 | 1          | 2      |
| 2 Bermeffungsichiffe                                                                                                                                                                                 |           |                |                  | 1                 | 2                                        | 2                 |                           | 2                  | 12                   |                 | 1                |                 | 2          |        |
| 2 Minendampfer                                                                                                                                                                                       |           |                |                  |                   | 2                                        | 2                 |                           |                    | 10                   |                 |                  | 2               | 4          |        |
| Summe IV                                                                                                                                                                                             |           |                |                  | 1                 | _                                        | 7                 | 15                        | 2                  | 30                   | İ               | 1                | -               | 3          | _      |

|                                                             |      |      |    | Mbmirale. | Rize-Abmirale. | Rontre : Abmirale. | Rapitane gur See. | Fregatten- und Kor- | Rapitanseutnants. | Oberseutnants<br>zur Sec. | Leutnants gur Gee. | Summe.      | Chefingenieure. | Stabbingenieure. | Oberingenieure. | Ingenieure. | Cumme. |
|-------------------------------------------------------------|------|------|----|-----------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|--------|
| V. Landstellung                                             | n.   |      |    |           |                |                    |                   |                     |                   |                           |                    |             |                 |                  |                 |             |        |
| Reichs:Marine-Amt                                           |      |      |    |           | 1              | 2                  | 7                 | 14                  | 11                |                           |                    | 35          |                 | 1                |                 |             | 1      |
| Marine-Rabinet                                              |      |      |    |           | 1              |                    | 1                 | 1                   |                   |                           |                    | 3           |                 |                  |                 |             |        |
| Bu auswärtigen Botichaften manbirt                          | 20.  | řot  | n: |           |                |                    | 2                 | 3                   | 1                 |                           |                    | 6           |                 |                  |                 |             |        |
| Admiralstab ber Marine                                      |      |      |    |           | 1              |                    | 1                 | 5                   | 7                 | 1                         |                    | 15          |                 | 1                |                 |             | 1      |
| Stationsfommando                                            | Ri   | e I. |    |           |                |                    |                   |                     |                   |                           |                    |             |                 |                  |                 |             |        |
| Stationsfommando                                            |      |      |    | 1         |                |                    | 1                 | 2                   | 1                 |                           |                    | 5           | 1               |                  |                 |             | 1      |
| I. Marine: Infpettion .                                     |      |      |    |           |                | 1                  |                   |                     | 1                 |                           |                    | 2           |                 |                  |                 |             |        |
| I. Matrosendivision .<br>2 Abtheilungen .<br>8 Kompagnien . |      |      |    |           |                |                    | 1                 | 2                   | . 8               | 2 2                       |                    | 3<br>4<br>8 |                 |                  |                 |             |        |
| III. Matrosendivision . 2 Abtheilungen . 8 Kompagnien .     |      |      |    | :         |                |                    | 1                 | 2                   | . 8               | 2 2                       | :                  | 3<br>4<br>8 |                 |                  |                 |             | -      |
| I. Berftdivision 6 Kompagnien                               |      |      |    |           |                |                    | 1                 | 1                   | 5                 | 2                         |                    | 3 6         | 1               |                  | i               | 2           | 1 3    |
| III. Werftbivision                                          |      |      |    |           |                |                    | 1                 | i                   | 5                 | 2                         |                    | 3<br>6      | 1               |                  | i               | 2           | 1 3    |
| Stationskomman<br>Bilhelmshaven                             |      |      |    |           |                |                    |                   |                     |                   |                           |                    |             |                 |                  |                 |             |        |
| Stationstommando                                            |      |      |    | 1         |                |                    | 1                 | 2                   | 1                 |                           |                    | 5           | 1               |                  |                 |             | 1      |
| II. Marine Infpektion .                                     |      |      |    | ١,        |                | 1                  |                   |                     | 1                 |                           |                    | 2           |                 |                  |                 |             |        |
| II. Matrosendivision .                                      |      |      |    |           |                |                    | 1                 |                     |                   | 2                         |                    | 3           |                 |                  |                 |             |        |
| 2 Abtheilungen<br>8 Kompagnien .                            |      | :    |    | :         |                |                    | 1                 | 2                   | 8                 | 2                         | :                  | 8           |                 |                  | :               |             |        |
| IV. Matrosendivision .                                      |      |      |    |           |                |                    | 1                 |                     |                   | 2                         |                    | 3           |                 |                  |                 |             |        |
| 2 Abtheilungen .<br>8 Kompagnien                            |      |      |    |           |                |                    |                   | 2                   | 8                 | 2                         |                    | 4 8         |                 |                  | 1               |             |        |
| II. Berftdivision 6 Kompagnien .                            |      |      |    |           |                |                    | 1                 | 1                   | 5                 | 2                         |                    | 3           | 1               |                  | i               | 2           | 1 3    |
| IV. Berftdivision 6 Kompagnien .                            |      |      |    |           |                |                    | 1                 | 1                   | 5                 | 2                         |                    | 3           | 1               |                  | i               | 2           | 1 3    |
|                                                             | eite |      |    | 2         | 3              | 4                  | 21                | 39                  | 75                | 25                        |                    | 169         | 6               | 2                | 4               | 81          | 20     |

|                                                   | Abmirale. | Bize-Abmirale. | Kontre-Admirale. | Rapitane gur Gee. | Fregatten: und Kor- | Kapitanleutnauts. | Oberleutnants<br>gur See. | Leutnants zur Sec. | Summe.  | Chefingenieure. | Stabsingenieure. | Dberingenieure. | Ingenieure. | Summe. |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|---------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|--------|
| Uebertrag                                         | 2         | 3              | 4                | 21                | 34                  | 75                | 25                        |                    | 169     | 6               | 2                | 4               | 8           | 20     |
| Inspettion bes Torpebowesens                      |           |                | 1                |                   | 1                   | 1                 |                           |                    | 3       | ١.              | 1                |                 |             | 1      |
| I. Torpedoabtheilung                              | :         |                | :                | :                 | .1                  |                   | 1                         | :                  | 2       |                 |                  | 1               | 1           | 2      |
| II. Torpedoabtheilung                             | :         |                | :                | :                 | .1                  | . 1               | 1                         | :                  | 2       | :               |                  | .1              | 1           | 2      |
| III. Torpedoabtheilung                            | :         |                | :                | :                 | .1                  | 1                 | 1                         | :                  | 2       |                 | :                | .1              | .1          | 2      |
| IV. Torpedoabtheilung                             | :         |                | :                |                   | .1                  | 1                 | 1                         | :                  | 2<br>1  |                 |                  | .1              | . 1         | 2      |
| Inspettion ber Marines                            |           |                | 1                |                   | 1                   | 2                 |                           |                    | 4       |                 |                  |                 |             |        |
| I. Matrosenartillerie-Abtheilung . 4 Rompagnien   | :         |                |                  |                   | 1                   | . 4               | 1 4                       | 4                  | 2<br>12 | :               |                  | :               |             |        |
| II. Matrosenartillerie-Abtheilung . 3 Kompagnien  |           |                |                  | ·                 | .1                  | ,                 | 1 3                       | . 3                | 2 9     | :               | :                |                 |             |        |
| III. Matrofenartillerie-Abtheilung . 3 Rompagnien |           | :              |                  |                   | 1                   | . 3               | 1 3                       | . 3                | 2 9     |                 | :                |                 |             |        |
| IV. Matrofenartillerie-Abtheilung . 3 Rompagnien  |           | ŀ              |                  | :                 | 1                   | . 3               | 1 3                       | . 3                | 2 9     |                 |                  |                 |             |        |
|                                                   |           |                |                  |                   |                     |                   |                           |                    |         |                 |                  |                 |             |        |
| Inspektion bes Bilbungs: mefens                   |           | 1              |                  |                   |                     | 2                 |                           |                    | 3       |                 | 1                |                 |             | 1      |
| Marineafabemie                                    |           |                |                  | 1                 | 2                   |                   |                           |                    | 3       |                 |                  |                 |             |        |
| Marineschule                                      | ١.        |                |                  | 1                 |                     | 1                 | 2                         |                    | 4       |                 |                  |                 |             |        |
| Dedoffizierschule                                 |           |                |                  |                   |                     | 1                 |                           |                    | 1       |                 | 2                | 8               | 2           | 12     |
| Schiffsjungenabtheilung                           |           |                |                  |                   |                     |                   | 1                         |                    | 1       |                 |                  |                 |             |        |
|                                                   |           |                |                  |                   |                     |                   |                           |                    |         |                 |                  |                 |             |        |
| Marinebepotinfpettion                             |           |                |                  | 1                 |                     |                   | 1                         |                    | 2       |                 |                  |                 | -           |        |
| 4 Artilleries und Minenbepots                     |           |                | ٠                |                   | 4                   | ٠                 |                           |                    | 4       |                 | • )              |                 |             |        |
| Kommanbanturen.                                   |           |                |                  |                   |                     |                   |                           |                    |         |                 |                  |                 |             |        |
| Rommandantur Riel                                 | :         |                | :                |                   | :                   |                   | 1                         |                    | 1       | :               |                  |                 |             |        |
| Geeftemunde                                       |           |                | ٠                |                   | . [                 |                   | 1                         |                    | 1       |                 |                  |                 |             |        |
| s Helgoland                                       | 1         |                | :                | 1                 |                     | 1                 | 1                         |                    | 2       |                 | :                | : '             |             |        |
| Sette                                             | 2         | 4              | 6                | 25                | 55                  | 100               | 54                        | 13                 | 259     | 6               | 6                | 16              | 14          | 42     |

|                                                                                                                                         | Admirale. | Bige-Abmirale. | Rontre-Admirale. | Ravitane gur Gee.        | Fregatten: und Ror:<br>vetten:Kapitäne. | Kapitänsentnants.           | Oberleutnants<br>jur See.    | Leutmants zur Gee. | Eumme.                          | Chefingenieure. | Stabsingenieure.   | Oberingenieure. | Ingenieure. | Summe.                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| llebertrag                                                                                                                              | 2         | 4              | 6                | 25                       | 55                                      | 100                         | 54                           | 13                 | 259                             | 6               | 6                  | 16              | 14          | 42                          |
| Werft Kiel                                                                                                                              |           |                | 1<br>1<br>1      | 1 1 1                    | 3 2 2                                   | 1 1 1                       | 1<br>1<br>1                  |                    | 7 6 4                           |                 |                    |                 |             |                             |
| Torpedowerkstatt                                                                                                                        | 1.        | 1 .            | •                | •                        | 1                                       | 1                           | •                            | .                  | 2                               | ٠               |                    | ٠               | •           |                             |
| Summe V. Landfellungen  Summe IV. Spesialfdiffe  Summe III. Schulichiffe  Summe II. Auslandsschiffe  Summe II. Scimische Schlachtslotte | 2         | -1             | 9                | 29<br>1<br>9<br>12<br>46 | 5<br>11<br>45                           | 105<br>7<br>26<br>96<br>200 | 57<br>15<br>76<br>136<br>332 | 128                | 285<br>30<br>163<br>421<br>1090 | 6               | 8<br>1<br>15<br>46 |                 |             | 44<br>6<br>10<br>105<br>242 |
| Zaju 500 Znichlag                                                                                                                       | 4         | 9              | 18               | 97                       | 213<br>11                               |                             | 616<br>31                    | 598<br>30          | 1989<br>99                      | 12              | 70                 | 135<br>7        | 190         | 407<br>20                   |
| Gefammtbedarf 1920                                                                                                                      | 4         | 9              | 19               | 102                      | 224                                     | 455                         | 647                          | 628                | 2088                            | 13              | 73                 | 142             | 199         | 427                         |
| ab Etat 1900                                                                                                                            | 2         | 4              |                  | 51                       |                                         | 194                         |                              | 219                | 876                             |                 | 22                 |                 |             | 144                         |
| ergiebt Mehrbebarf 1920                                                                                                                 | 2         | 5              | \$1              | 51                       | 124                                     |                             | 351<br>18                    |                    | 1212                            | _               | 51                 | 88              | 135         | 283<br>14                   |
|                                                                                                                                         |           |                |                  |                          |                                         |                             |                              |                    |                                 |                 |                    |                 |             |                             |

### b. Berechnung

beg

# Bedarfs au Sanitatsoffigieren und Sanitats-Iluterperfoual im Jahre 1920.

|    |                                                                  |      |        | Beneralftabearzte. | Beneralärzte. | Beneraloberärzte und Dberftabsärzte. | Stabsargte. | Affistenzärzte. | Summe. | Sanitate : Unter:<br>offiziere. | Oberfanitätsgaften. | Summe. |
|----|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|--------|---------------------------------|---------------------|--------|
|    | I. Seimifche Schlachtflot:                                       | te.  |        |                    |               |                                      |             |                 |        |                                 |                     |        |
|    | A. Aftive Schlachtflotte                                         | · .  |        |                    |               |                                      |             |                 |        |                                 |                     |        |
| 1  | Flottenstab                                                      |      |        | 1 .                | 1             |                                      |             |                 | 1      | 1                               |                     | 1      |
| 2  | (Seschwaderstäbe                                                 |      |        |                    |               | 2                                    |             |                 | 2      | 2                               |                     | 2      |
| 9  | Divifionsftabe                                                   |      |        | ١.                 |               |                                      |             |                 | ١.     |                                 |                     |        |
| 17 | Linienfchiffe (1 Flottenflaggichiff, 1.                          | unb  | 2. Ge: |                    |               |                                      |             |                 |        |                                 | -> 4                |        |
|    | fcwaber zu je 8 Schiffen                                         |      |        |                    |               | 17                                   |             | 17              | 34     | 17                              | 34                  | 51     |
| 4  | Stabe ber 4 Auftlarungs                                          | 1.   |        | 1 .                |               |                                      |             |                 |        |                                 | 4                   |        |
| 4  | Große Rreuger gruppen                                            | 1.   |        |                    |               | 4                                    |             | 4               | 8      | 4                               | 8                   | 12     |
| 12 | Rleine Kreuzer                                                   | (.   |        |                    |               |                                      | 12          |                 | 12     | 12                              |                     | 12     |
| 4  | Ctabe   ber 4 Torpedoboots                                       | 1 .  |        |                    |               |                                      |             |                 |        |                                 |                     |        |
| 40 | Torpedoboote   divisionen                                        | ι.   |        |                    |               |                                      | 4           | õ               | - 9    | 4                               |                     | 4      |
|    | B. Referve Schlachtflott                                         | e.   | •      |                    |               |                                      |             |                 |        |                                 |                     |        |
| 1  | Flottenftab                                                      |      |        |                    |               |                                      |             |                 |        |                                 |                     | ١.     |
| 2  | Geschwaderftabe                                                  |      |        |                    |               | 1                                    |             |                 | 1      | 1                               |                     | 1      |
| 2  | Divifionsftabe                                                   |      |        |                    |               |                                      |             |                 |        |                                 |                     | ١.     |
| 17 | Linienschiffe (1 Flottenflaggichiff, 3. fcmaber zu je 8 Schiffen | und  | 4. Ge: |                    |               | 9                                    | 1           | 10              | 20     | 10                              | 20                  | 30     |
| .1 | Stäbe )                                                          |      |        | '                  |               |                                      | -           |                 | -      |                                 |                     | "      |
| _  | Grafe Grange ber 4 Aufflarungs                                   | 1    |        |                    |               | 2                                    |             | - 2             | 1      | 2                               | 4                   | 6      |
|    | Rleine Kreuzer gruppen                                           | 1    |        |                    |               | _                                    | 6           | 4               | 10     | 6                               | 4                   | 10     |
| 4  |                                                                  | ,    |        | 1                  |               |                                      | ,           |                 | 1      |                                 | -                   | 1      |
| -  | Torpedoboote der 4 Torpedoboots                                  | `{   |        |                    |               |                                      |             |                 |        |                                 |                     |        |
|    | Summ                                                             | e 1. |        |                    | 1             | 35                                   | 23          | 12              | 101    | 59                              | 70                  | 129    |

|                                                  | Generalstabsärzte. | (Heneralärzte. | odeneraloberärzte<br>undCberstabsärzte. | Stabsärgte. | Affistenzärzte. | Eumme. | Sanitats : Unter: | Dberfanitatsgaften. | Eumme, |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|---------------------|--------|
| 11. Austandsschiffe.                             |                    |                |                                         |             |                 |        |                   |                     |        |
| . , , ,,                                         |                    |                |                                         |             |                 |        |                   |                     |        |
| 1 Geschwaderstab                                 |                    |                | 1                                       |             |                 | 1      | 1                 |                     | 1      |
| 1 Divisionisstab .                               |                    |                | 1                                       |             | 8               | 1 16   | 8                 | 16                  | 24     |
| S Große Rreuzer                                  |                    |                | 8                                       | 15          |                 | 15     | 15                | 10                  | 15     |
| 15 Kleine Kreuzer                                |                    |                |                                         | 6           |                 | 6      | 6                 |                     | 6      |
| 1 Stationsschiss                                 |                    |                |                                         |             | 1               | 1      | 1                 |                     | 1      |
| T Ciliton (Ight)                                 | <u> </u>           |                |                                         |             |                 |        |                   |                     |        |
| Zufammen .                                       |                    |                | 10                                      | 21          | 9               | 40     | 31                | .16                 | 47     |
| Dagu bie Salfte als Ablöfung                     |                    |                | ő                                       | 10          | 5               | 20     | 15                | 8                   | 23     |
| Summe II.                                        |                    |                | 15                                      | 31          | 14              | 60     | 46                | 24                  | -{t)   |
| III. Schulschiffe.                               |                    |                |                                         |             |                 |        |                   |                     |        |
| 5 Seefadetten: und Schiffsjungen Schulichiffe    |                    |                | 3                                       | 2           | 5               | 10     | 5                 | 10                  | 15     |
| 2 Artillerieschulichiffe mit jugehörigen Ienbern |                    |                | 2                                       | 2           | 4               | 8      | 4                 | 2                   | -6     |
| 2 Torpedofculichiffe mit jugehörigen Tenbern .   |                    |                |                                         | 2           |                 | 2      | 2                 |                     | 2      |
| 16 Schulboote                                    |                    |                |                                         |             |                 |        |                   |                     |        |
| €umme III                                        |                    |                | ;)                                      | 6           | <b>()</b>       | 20     | 11                | 12                  | 2:;    |
| IV. Spezialfchiffe.                              |                    |                |                                         |             |                 |        |                   |                     |        |
| Nacht Hohenzollern                               |                    |                |                                         | 1           |                 | 1      | 1                 |                     | 1      |
| 2 Bermessungsichisse                             |                    |                |                                         |             | 2               | 2      | 2                 |                     | 2      |
| 2 Minendampjer                                   |                    |                |                                         |             | 2               | 2      | 2                 |                     | 2      |
|                                                  | -                  |                |                                         |             |                 |        | 1.                |                     | 1      |
| Summe IV.                                        |                    |                |                                         | 1           | 4               | 5      | 5                 |                     | 5      |
|                                                  |                    |                |                                         |             |                 |        |                   |                     |        |
|                                                  |                    |                |                                         |             |                 |        | 1                 |                     |        |

|                                                                                                                     | Generalstabsärzte. | Generalärzte. | (Beneraloberärzte<br>und Oberstabsärzte. | Stabsärzte. | Affiftenzärzte | Summe.     | Sanitäts : Unter:<br>offiziere.                            | Obersanitätsgaften. | Zumme.     | Marine : Kranken:<br>1pärter |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------|
|                                                                                                                     |                    |               |                                          |             |                |            |                                                            |                     |            |                              |
| V. Landstellungen.                                                                                                  |                    |               |                                          |             |                |            |                                                            |                     |            |                              |
| Berlin.                                                                                                             |                    |               |                                          |             |                |            |                                                            |                     |            |                              |
| Reichs:Marine-Amt                                                                                                   | 1                  |               | 2                                        | 8           | ;<br>;}        | 17         |                                                            |                     |            | -                            |
| Riel.                                                                                                               |                    |               |                                          |             |                |            |                                                            |                     |            |                              |
| Sanitätsamt                                                                                                         |                    | 1             | 1                                        |             | 1              | 2          | 2                                                          |                     | -2         |                              |
| Garnisonarzt<br>Bur Behandlung ber Familienangehörigen von<br>Mannschaften                                          |                    |               |                                          | 1           |                | 1          |                                                            |                     |            |                              |
| Bur Behanblung ber Familienangehörigen von Mannichaften in Gaarben                                                  |                    |               |                                          | 1           |                | 1          |                                                            |                     |            |                              |
| Stationslagareth I                                                                                                  | :                  |               | 1.                                       | 4           | 4              | 9 9        | 12<br>12                                                   | 13<br>13            | 25<br>25   | 14                           |
| Sugienisch-demische Untersuchungsstation                                                                            | :                  |               | 1                                        | -1          | 1              | 2          | 1                                                          |                     | 1          | 1.                           |
| Sygienischemische Untersuchungsstation<br>Inspettion des Bildungswesens<br>Bildungsanstatten<br>I. Matrosendivision | :                  | 1             | :                                        | 1           | 1              | 2 4        | 1                                                          | 1                   | 2          |                              |
| III.                                                                                                                | :                  |               | 1                                        | 1           | 2              | 4          | 2 2                                                        | 2                   | 4          |                              |
| I. Werftbivision                                                                                                    |                    |               | 1                                        | 1           | 2 2            | -1         | 3 2                                                        | 1                   | 3          |                              |
| I. Seebataillon                                                                                                     |                    |               | i                                        | 1           | 1              | 2          | 2                                                          | 1                   | 3          |                              |
| I. Torpedoabtheilung                                                                                                | :                  |               |                                          | 1           | 1              | 2 2        | 2 2                                                        | 1                   | 3          |                              |
| Kaiferliche Werft                                                                                                   |                    |               | 1                                        |             | 1              | 2          | 1                                                          |                     | 1          |                              |
| Danzig.                                                                                                             |                    |               |                                          |             |                |            |                                                            |                     |            | İ                            |
| Raiserliche Werft                                                                                                   |                    |               |                                          | 1           | 1              | 2          | 1                                                          |                     | 1          |                              |
| Friedrichsort.                                                                                                      |                    |               |                                          |             |                |            |                                                            |                     |            |                              |
| Chefarzi und Garnisonlagareth \ 1. Matrosenartillerie-Abtheilung }                                                  |                    |               | 1                                        | 1           | 1              | 3          | $\left\{ \begin{array}{l} \frac{2}{2} \end{array} \right.$ | 3                   | - 5<br>- 3 | 4                            |
| Wilhelmshaven.                                                                                                      |                    |               |                                          |             |                |            |                                                            |                     |            |                              |
| Sanitätsamt                                                                                                         |                    | 1             | 1                                        |             | 1              | 2          | 2                                                          |                     | 2          |                              |
| Barnisonarzt<br>Bur Behandlung ber Familienangehörigen von                                                          |                    |               | 1                                        | 1           | 1              | _          | ,                                                          |                     | 1          |                              |
| Mannschaften                                                                                                        |                    |               | 1                                        | 1 4         | 4              | - 1<br>- 9 | 12                                                         | 13                  | 25         | 14                           |
| Sygienifd-demifde Untersuchungsftation                                                                              |                    |               | 1                                        | 1           | 1              | 9          | 12                                                         | 13                  | 25         | 1-1                          |
| Seite                                                                                                               | 1                  | 3             | 16                                       | 39          | 46             | 105        | 79                                                         | 66                  | 145        | 60                           |
|                                                                                                                     |                    |               |                                          |             |                |            |                                                            |                     |            |                              |

|                                                                        | Meneralftabsärzte. | (Seneralärate. | Generaloberarzte<br>und Derftabsärzte | Staboarste. | Affistengärzte. | Eumme.               | Zanitäts Unter:<br>offiziere.                    | Dberfanitätsgaften. | Zumme.     | Marine Aranfen |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|
| Hebertrag                                                              |                    | :1             | 16                                    | 39          | 46              | 105                  | 79                                               | 66                  | 145        | Gu             |
| 11. Matrofendivifion                                                   | .                  |                | 1                                     | 1           | 2               | 4                    | 2                                                | -                   | 1          |                |
| IV.<br>II. 28erftvivijion                                              |                    |                | 1                                     | 1           | 2 2 2 2 1       | 4                    | 2                                                | 2<br>2<br>1         | 4          |                |
| IV                                                                     | 1                  |                | 1                                     | 1           |                 | 4                    | 222222                                           | 1                   | 3          |                |
| II. Torvedoabtheilung                                                  |                    |                |                                       | 1           | 1               | 2                    | -)                                               | 1                   | 3          |                |
| 11. Matrojenartillerie Abtheilung<br>Decloffizierschule                |                    |                |                                       | 1           | 1               | 21 21 21 21 21 21 21 | 2                                                | 1                   | 3          |                |
| Maijerliche Werft und Werfifrantenbaus                                 |                    |                | 1                                     | 1           | 1               | -2                   | . 1                                              |                     | . 2        |                |
| જુલાય.                                                                 |                    |                |                                       |             |                 |                      |                                                  |                     |            |                |
| Chejarzt und Garnifonlasareth  <br>III. Matrojenartillerie:Abtheilung  |                    |                | 1                                     |             | 1               | 2                    | $\left\{\begin{array}{c} 2\\2\end{array}\right.$ | 1                   | 3          | 2              |
| Curhaven.                                                              |                    |                |                                       |             |                 |                      |                                                  |                     |            |                |
| Chefarzt und Garnisonlazareth    <br>IV. Matrosenartisserie:Abtheilung |                    |                | 1                                     |             | 1               | 2                    | { 2<br>{ 2                                       | 2                   | 4          | 2              |
| Helgolaub.                                                             |                    |                |                                       |             |                 |                      |                                                  |                     |            |                |
| Garnisonarzt und Tetachement                                           |                    |                |                                       | 1           |                 | 1                    | 1                                                |                     | 1          |                |
| Votobana.                                                              |                    |                |                                       |             |                 |                      |                                                  |                     |            |                |
| Chefarst und razareth                                                  |                    |                | 1                                     |             |                 | 1                    | 2                                                |                     | 2          |                |
| Summe V. Landstellungen .                                              | 1                  | ;}             | 21                                    | 19          | 62              | 139                  | 108                                              |                     | 190        | 64             |
| Summe IV. Spezialichiffe                                               | :                  |                | ā                                     | 1 6         | 9               | 5<br>20              | 5<br>11                                          |                     | 23         |                |
| Summe II. Auslandsichiffe<br>Summe I. Beimifche Schlachtflotte         | 1:                 | 1              | 15<br>35                              | 31<br>23    | 14<br>42        | 60<br>101            | 46<br>59                                         |                     | 70<br>129  |                |
| Zusammen                                                               | 1                  |                | 79                                    | 110         | 131             | 325                  | 99q                                              | 188                 | 417        | -              |
| Dazu 50 a Bushlag                                                      |                    | -              | 1                                     | 5           | 7               | 16                   | 12                                               | 9                   | 21         | 1              |
| Gesammtbedarf 1920                                                     | 1                  | 1 2            | 83<br>26                              | 115<br>56   | 138<br>68       | 341<br>153           | 241<br>119                                       | 197<br>79           | 438<br>198 |                |
| Ergicht Mehrbebarf 1920 .                                              |                    | -)             | 57                                    | 59          | 70              | 188                  | 122                                              | 118                 | 240        | 31             |
| Labresvermehrungsquote burchichnittlich                                |                    | _              | 3                                     | :)          | :3              | 59                   | 6                                                | 6                   | 12         | 2              |
|                                                                        |                    |                |                                       |             |                 |                      |                                                  |                     |            |                |

### c. Berechnung

bes

### Bedarfs au Bahlmeiftern, Bahlmeifterafpiranten und Applifanten im Jahre 1920.

|                                                                                                   |                                      | اندما                                    |                                      | 1 ,                         | n                            | l             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|
|                                                                                                   | Stabszahl:<br>meister                | Oberzahl:<br>meister und<br>Zahlmeister. | Summe.                               | Zahlmeister:<br>afpiranten. | Zahlmeister:<br>applisanten. | Summe.        |
| I. Seimische Schlachtflotte.                                                                      |                                      |                                          |                                      |                             |                              |               |
| A. Aftive Schlachtflotte.                                                                         |                                      |                                          |                                      |                             |                              |               |
| 1 Flottenstab                                                                                     | $\begin{array}{c}1\\2\\2\end{array}$ | 2                                        | $\begin{array}{c}1\\4\\2\end{array}$ | :                           |                              | :             |
| 7 Linienschiffe (1 Flottenflaggschiff,<br>1. und 2. Geschwader zu je 8 Schiffen)                  |                                      | 17                                       | 17                                   | 17                          | 17                           | 34            |
| 1 Stäbe<br>4 Große Kreuzer<br>2 Kleine Kreuzer<br>4 Stäbe – ber 4 Torpedoboots:                   | :                                    | 12<br>8                                  | 4<br>12<br>8                         | 4                           | 4<br>12                      | 8<br>12       |
| () Torpedoboote   flottillen                                                                      |                                      |                                          | O                                    |                             |                              |               |
| B. Referve: Schlachtflotte.                                                                       |                                      |                                          |                                      |                             |                              |               |
| 1 Flottenstab<br>2 Geschwaberstäbe<br>2 Divisionsstäbe<br>4 Linienschiffe (1 Flottenslaggschiff,  | $\begin{array}{c}1\\2\\2\end{array}$ | 2                                        | 1<br>4<br>2                          | :                           | :                            | :             |
| 3. und 4. Beichwaber zu je 8 Schiffen)                                                            |                                      | 17                                       | 17                                   | 17                          | 17                           | 34            |
| 4 Stäbe der 4 Aufflärungs: { } 2 Kleine Kreuzer } ber 4 Aufflärungs: {                            |                                      | 4 12                                     | 4<br>12                              | 4                           | 4<br>12                      | 12            |
| 4 Stabe der 4 Torpedoboots: ) 0 Torpedoboote   flottillen                                         |                                      | 8                                        | 8                                    |                             |                              |               |
| Summe                                                                                             | 10                                   | 86                                       | 96                                   | 42                          | 66                           | 108           |
| II. Auslandefciffe.                                                                               |                                      | ,                                        |                                      |                             |                              |               |
| 1 Geldmaderstab. 1 Divisionsstab 8 Große Areuzer 5 Aleine Areuzer 6 Aanonenbooke 1 Cettionsschift | 1<br>1                               | 8<br>15<br>6<br>1                        | 1<br>8<br>15<br>6                    | 8<br>15                     | 16<br>30<br>6                | 24<br>45<br>0 |
| Zusammen                                                                                          | 2                                    | 30                                       | 32                                   | 23                          | 53                           | 76            |
| Dazu die Sälfte als Ablöfung                                                                      | 1                                    | 15                                       | 16                                   | 12                          | 26                           | 38            |
| Summe II                                                                                          | 3                                    | 45                                       | 48                                   | 35                          | 79                           | 114           |

Conberheit ber Marine-Runbichan. 1900.

|                                                                    | Ctabezahl:<br>meifter. | Oberzahl:<br>meister und<br>Zahlmeister. | Summe.                                     | Zahlmeister:<br>aspiranten. | Zahlmeister:<br>applikanten. | Summe.      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|
|                                                                    |                        |                                          |                                            |                             |                              |             |
| III. Schulichiffe.                                                 |                        |                                          |                                            |                             |                              |             |
| fciffe                                                             |                        | 5                                        | 5                                          | 5                           | 10                           | 15          |
| Tenbern                                                            |                        | 4                                        | 4                                          | 5                           | 9                            | 14          |
| Torpedofculfchiffe mit ben jugehörigen Tenbern                     |                        | 2                                        | 2                                          | 2                           | 2                            | 4           |
| Summe III                                                          |                        | 11                                       | 11                                         | 12                          | 21                           | 33          |
| IV. Spezialschiffe.                                                |                        |                                          |                                            |                             |                              |             |
| Hacht Hohenzollern<br>2 Bernieffungsschiffe                        | :                      | 1<br>2<br>2                              | $\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 2 \end{array}$ | :                           | 1                            | 1           |
| Summe IV                                                           |                        | 5                                        | 5                                          |                             | 1                            | 1           |
| V. Landstellungen.                                                 |                        |                                          |                                            |                             |                              |             |
| Stationstommanbo Riel.                                             |                        |                                          |                                            |                             |                              |             |
| 1. Matrosendivision                                                | i                      | 3                                        | 4                                          | 5                           | 4                            | 9           |
| II. Matrosendivision                                               | i                      | 3                                        | 4                                          | 5                           | 4                            | 9           |
| I. Werftbivifion                                                   | 1                      | 1 1                                      | 2 2                                        | 3 3                         | 3                            | 6           |
| Etationskommando Bilhelms:                                         |                        |                                          |                                            |                             |                              |             |
| II. Matrofendivifion                                               | i                      | 3                                        | 4                                          | . 5                         | 4                            | . ;         |
| V. Matrofendivifion                                                | i                      |                                          |                                            | 5                           | 4                            |             |
| 2 Abtheilungen<br>II. Werftbivission<br>(V. Werftbivission         | 1 1                    | 3<br>1<br>1                              | 4<br>2<br>2                                | 3 3                         | 4<br>3<br>3                  | 9<br>6<br>6 |
| Inspettion bes Torpedomesens.                                      |                        |                                          |                                            |                             |                              |             |
| 1. Torpedoabtheilung                                               |                        | 2                                        | 2                                          | 2                           | 1                            | 3           |
| II. Torpedoabtheilung III. Torpedoabtheilung IV. Torpedoabtheilung |                        | 2<br>2<br>2<br>2                         | 2<br>2<br>2<br>2                           | 2<br>2<br>2<br>2<br>2       | 1<br>1<br>1                  | 3<br>3<br>3 |
| Seite                                                              | 8                      | 24                                       | 32                                         | 40                          | 32                           | 72          |

| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stabszahl:<br>meister. | Oberzahl:<br>meister und<br>Zahlmeister.            | Summe.                                                        | Zahlmeisters<br>afpiranten. | Zahlmeister-<br>applikanten. | Summe.                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Uebertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                      | 24                                                  | 32                                                            | 40                          | 32                           | 72                           |
| Inspektion der Marineartisserie. I. Matrosenarisserie: Abtheisung II. Matrosenarisserie: Abtheisung III. Matrosenarisserie: Abtheisung III. Matrosenarisserie: Abtheisung IV. Mairosenarisserie: Abtheisung                                                                                                                          | :                      | 1<br>1<br>1                                         | 1<br>1<br>1<br>1                                              | 1<br>1<br>1<br>1            | 1<br>1<br>1<br>1             | 2<br>2<br>2<br>2<br>2        |
| Inspektion des Bildungswesens. Deckofstierschule Schiffsjungenabiheitung I. Seebataillon II. Seebataillon Besteidungsamt Kiel Wilhelmehaven Stationskasse Kiel Wilhelmehaven Owiellungsbureau Kiel Wilhelmehaven Owiellungsbureau Kiel Antielungsbureau Kiel Wilhelmehaven Bahlmeisterschion Kiel Bahlmeisterschion Kiel Burnassaven | 1                      | 2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>3<br>3<br>2<br>2 | 3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>3<br>3<br>4<br>4<br>2<br>2<br>1<br>1 | 1<br>                       |                              | 1                            |
| Summe V. Landstellungen<br>Summe IV. Spezialschiffe<br>Summe III. Schulschiffe<br>Summe II. Austandschiffe<br>Summe II. KeimischeSchlachsschlie                                                                                                                                                                                      | 15                     | 48<br>5<br>11<br>45<br>86                           | 63<br>5<br>11<br>48<br>96                                     | 77<br>12<br>35<br>42        | 36<br>1<br>21<br>79<br>66    | 113<br>1<br>33<br>114<br>108 |
| Zusammen<br>Dazu 5% Zuschlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28<br>1                | 195<br>10                                           | 233<br>11                                                     | 166<br>8                    | 203<br>10                    | 369<br>18                    |
| Gejammtbebarf 1920 ab Ctat 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29<br>13               | 205<br>99                                           | 234<br>112                                                    | 174<br>65                   | 213<br>88                    | 387<br>153                   |
| ergiebt <b>Mehrbebar</b> f 1920 .<br>Jahresvermehrungsquote <b>burchsch</b> uittlich                                                                                                                                                                                                                                                 | 16                     | 106 5                                               | 122 6                                                         | 109                         | 125<br>6                     | 234<br>11                    |

d. Berech bes Bedarfs an Mannichaften der Matrofendivifionen,

|                                                                                                                                                                                         |               | I. Mo         | atrofend  | ivifione     | n.,          | а. У          | Raichine | II.<br>nperion | Werft<br>al. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|----------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                         | Dedoffiziere. | Wachtmeister. | Maate.    | Gemeine.     | Summe I.     | Dedoffiziere. | Maate.   | Gemeine.       | Summe a.     |
| I. heimische Schlachtflotte.                                                                                                                                                            | 1             | -             |           |              |              | 1             |          |                |              |
| A. Aftive Schlachtflotte.                                                                                                                                                               | 1             | - 1           |           |              |              |               |          |                |              |
| 1 Flottenftab                                                                                                                                                                           | . 1           | . 1           | 11        | 42           | 53           |               | 2        | 2              | 4            |
| 2 Geschwaberftabe                                                                                                                                                                       |               | 2             | 20        | 80           | 102          |               | 2        | 2              | 4            |
| 2 Divifionsftabe                                                                                                                                                                        |               |               | 22        | 56           | 78           |               | 2        | 2              | 4            |
| 17 Linienschiffe (1 Flottenflagg-<br>ichiff, 1. und 2. Geschwader zu<br>je 8 Schiffen)                                                                                                  | 51            | 51            | 816       | 5 049        | 5 967        | 238           | 901      | 1 921          | 3 060        |
| 4 Stabe ber 4 Mufs                                                                                                                                                                      |               | . 1           |           | .            | . 1          |               |          | . [            |              |
| 4 Große Rreuger flarungs:                                                                                                                                                               | 12            | 12            | 156       | 904          | 1 084        | 56            | 212      | 504            | 772          |
| 12 Kleine Kreuzer) gruppen                                                                                                                                                              | 24            |               | 228       | 1 104        | 1 356        | 120           | 432      | 1 032          | 1 584        |
| 4 Stabe der 4 Torpebo:                                                                                                                                                                  | ٠,            | - 1           | 8         | 24           | 32           |               |          | . 1            |              |
| 40 Torpedoboote / bootsflottillen                                                                                                                                                       |               | . 1           | 8         |              | 8            |               |          |                |              |
| Summe A                                                                                                                                                                                 | 87            | 65            | 1 269     | 7 259        | 8 680        | 414           | 1 551    | 3 463          | 5 428        |
| B. Referves Schlachtflotte.                                                                                                                                                             |               |               | 11        | 42           | 5.0          |               |          | 2              |              |
| 2 Geschwaderstäbe                                                                                                                                                                       |               | . 2           | 20        | 80           | 53<br>102    |               | 2        | 2              | 4            |
| 2 Divisionsstäbe                                                                                                                                                                        |               | 2             | 22        | 56           | 78           |               | 2        | 2              | 4            |
| 2 Einfeinschiffe (1 Flottenflagg - ichiff woll befest, 3. und 4. Ge- ichward zu e. 8 Schiffen nit Befasungsfrämmen, Naschinen personal 2/3, übriges Versonal 1/2 ber vollen Bestatung). | 3             | 3 24          | 48<br>384 | 297<br>2 376 | 351<br>2 808 | 14            | 53       | 113            | 180          |
| 4 Stabe ) ber 4 Muf: (                                                                                                                                                                  |               |               |           |              |              |               |          |                |              |
| 4 Große Rreuger   flarungsgruppen   uit Bejagungs:                                                                                                                                      | 6             | 6             | 78        | 452          | 542          | 37            | 140      | 336            | 513          |
| 12 Rleine Rreuger ftammen wie vor                                                                                                                                                       | 12            |               | 114       | 552          | 678          | 80            | 288      | 688            | 1 056        |
| 4 Stabe   ber 4 Torpedo:                                                                                                                                                                |               |               | 8         | 24           | 32           |               |          | .              |              |
| 40 Torpedoboote   mit Befagungs-   ftanumen wie vor                                                                                                                                     | ·             |               | 4         |              | 4            |               |          |                |              |
| Summe B                                                                                                                                                                                 | 45            | 35            | 689       | 3 879        | 4 648        | 281           | 1 053    | 2 349          | 3 683        |
| Gierzu Summe A                                                                                                                                                                          | 87            | 65            | 1 269     | 7 259        | 8 680        | 414           | 1 551    | 3 463          | 5 428        |
| Summe I                                                                                                                                                                                 | 132           | 100           | 1 958     | 11 138       | 13 328       | 695           | 2 604    | 5 812          | 9 111        |

It It It g Berftbivifionen und Torpedoabtheilungen im Jahre 1920.

|        |            |          | <u> </u> | -       |              | Torpe    |          |        |              |           |          | - m      | -      | divisi       |
|--------|------------|----------|----------|---------|--------------|----------|----------|--------|--------------|-----------|----------|----------|--------|--------------|
| Im     |            | onal.    | tenperf  | Raschin | . 1          | rsonal.  | февре    | männt  |              |           | fonal.   | es Bei   | onftig | -            |
| Ganze  | Summe III. | Summe b. | Gemeine. | Maate.  | Dedoffiziere | Summe a. | Gemeine. | Maate. | Decoffiziere | Summe II. | Summe b. | Gemeine. | Maate. | Dedoffiziere |
|        |            |          |          |         |              |          |          |        |              |           |          |          |        |              |
|        | .          |          |          |         | . (          |          |          |        |              | 9         | 5        |          | 5      |              |
|        |            |          |          |         |              |          | .        |        |              | 14        | 10       |          | 10     |              |
|        |            |          |          |         |              |          |          |        |              | 8         | 4        |          | 4      |              |
|        | 765        | 289      | 221      | 51      | 17           | 476      | 408      | 68     |              | 3 485     | 425      | 272      | 119    | 34           |
|        |            |          | . 1      |         |              | . [      |          |        |              | . 1       |          |          |        | . 1          |
|        | 128        | 44       | 32       | 8       | 4            | 84       | 72       | 12     |              | 852       | 80       | 52       | 20     | 8            |
|        | 156        | 72       | 48       | 12      | 12           | 84       | 72       | 12     |              | 1 752     | 168      | 108      | 60     |              |
|        |            |          | .        |         |              | .        |          |        |              | 12        | 12       | 4        | 8      |              |
|        | 1 880      | 1 320    | 840      | 360     | 120          | 560      | 440      | 80     | 40           | 24        | 24       | 16       | 8      |              |
| 17 765 | 2 929      | 1 725    | 1 141    | 431     | 153          | 1 204    | 992      | 172    | 40           | 6 156     | 728      | 452      | 234    | 42           |
|        |            |          |          |         |              | .        | ١.       | . /    |              | 9         | 5        |          | 5      |              |
|        |            |          | .        |         |              | .        | .        |        |              | 14        | 10       |          | 10     |              |
|        |            |          |          |         |              |          | .        | ٠      |              | 8         | 4        |          | 4      |              |
|        | 45         | 17       | 13       | 3       | 1            | 28       | 24       | 4      |              | 205       | 25       | 16       | 7      | 2            |
|        |            |          |          |         |              |          |          |        |              |           |          |          |        |              |
|        | 404        | 180      | 138      | 32      | 10           | 224      | 192      | 32     |              | 2 122     | 200      | 128      | 56     | 16           |
|        |            |          |          | ٠.      |              |          | .        |        |              | •         |          |          | . 0    | •            |
|        | 73         | 31       | 22       | 6       | 3            | 42       | 36       | 6      |              | 553       | 40       | 26       | 10     | 4            |
|        | 90         | 48       | 32       | 8       | 8            | 42       | 36       | 6      |              | 1 140     | 84       | 54       | 30     |              |
|        |            |          | •        |         |              |          |          |        |              | 12        | 12       | 4        | 8      |              |
|        | 1 160      | 880      | 560      | 240     | 80           | 280      | 220      | 40     | 20           | 12        | 12       | 8        | 4      | •            |
| 10 495 | 1 772      | 1        | 765      | 289     | 102          | 616      | 508      | 88     | 20           | 4 075     | 392      | 236      | 134    | 22           |
| 17 765 | 2 929      | 1 725    | 1 141    | 431     | 153          | 1 204    | 992      | 172    | 40           | 6 156     | 728      | 452      | 234    | 42           |
| 28 260 | 4 701      | 2 881    | 1 906    | 720     | 255          | 1 820    | 1 500    | 260    | 60           | 10 231    | 1 120    | 688      | 368    | 64           |

|                                                     |               | I. 90         | Patrofen | bivisione | n.       | 8.            | Maschin | enperion | al.      |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|----------|---------------|---------|----------|----------|
|                                                     | Dedoffiziere. | Bachtmetster. | Maate.   | Gemeine.  | Summe I. | Dedoffiziere. | Maate.  | Semeine. | Summe a. |
| 11. Anslandefchiffe.                                |               |               | 1        |           |          |               |         |          |          |
| 1 Geschwaderstab                                    |               |               | 13       | 26        | 39       |               | 1       | 1        | 2        |
| 1 Divisionsstab                                     |               |               | 13       | 22        | 35       |               | 1       | 1        | 2        |
| 8 Große Rreuger                                     | 24            | 24            | 312      | 1 808     | 2 168    | 112           | 424     | 1 008    | 1 544    |
| 15 Rleine Rreuzer                                   | 30            |               | 285      | 1 380     | 1 695    | 150           | 540     | 1 290    | 1 980    |
| 6 Kanonenboote                                      | 6             |               | 60       | 288       | 354      | 18            | 84      | 150      | 252      |
| 1 Stationsschiff                                    | 1             |               | 3        | 22        | 26       | 3             | 5       | 13       | 21       |
| Zusammen                                            | 61            | 24            | 686      | 3 546     | 4 317    | 283           | 1 055   | 2 463    | 3 801    |
| Dagu bie Salfte als Ablöfung .                      | 31            | 12            | 343      | 1 773     | 2 159    | 142           | 528     | 1 231    | 1 901    |
| Summe II                                            | 92            | 36            | 1 029    | 5 3 1 9   | 6 476    | 425           | 1 583   | 3 694    | 5 702    |
| III. Schulschiffe.                                  |               |               |          |           |          |               |         |          |          |
| 5 Seetabetten: und Schiffsjungen: Schulichiffe      | 15            | 5             | 180      | 375       | 575      | 15            | 81      | 146      | 242      |
| 2 Artillericiculiciffe mit juge-<br>hörigen Tenbern | 20            | 12            | 144      | 661       | 837      | 25            | 97      | 214      | 336      |
| 2 Torpedoschulschiffe mit zuge: hörigen Tenbern     | 4             | 2             | 36       | 261       | 303      | 11            | 40      | 103      | 154      |
| 16 Schulboote                                       |               |               |          |           |          |               |         |          |          |
| Summe III                                           | 39            | 19            | 360      | 1 297     | 1 715    | 51            | 218     | 463      | 732      |
| IV. Spezialfciffe.                                  |               |               |          |           |          |               | i       |          |          |
| Yacht Sohenzollern                                  | 3             | 1             | 19       | 112       | 135      | 11            | 28      | 89       | 128      |
| 2 Bernieffungsichiffe                               |               |               | 22       | 136       | 158      | 12            | 40      | 60       | 112      |
| 2 Minenbampfer                                      | 2             |               | 16       | 58        | 76       | 12            | 40      | 62       | 114      |
| Summe IV                                            | 5             | 1             | 57       | 306       | 369      | 35            | 108     | 211      | 354      |

| ivi           | ionen.  |          |          |            |               |        | III      | . Torp   | eboab         | theilur | igen.     |          |            |             |
|---------------|---------|----------|----------|------------|---------------|--------|----------|----------|---------------|---------|-----------|----------|------------|-------------|
| ٥.            | Sonftig | jes Bei  | rjonal.  |            | a. See        | männi  | iches P  | erfonal. | b. 9          | Dłafchi | nenper    | jonal.   |            |             |
| Dedoffiziere. | Maate.  | Gemeine. | Summe b. | Summe II.  | Dedoffiziere. | Maate. | Gemeine. | Summe a. | Decoffiziere. | Maate.  | (Semeine. | Summe b. | Summe III. | Im<br>Ganze |
|               |         |          |          |            |               |        |          |          |               |         |           |          |            |             |
|               | 4       |          | 4        | 6          |               |        |          |          |               |         |           |          |            |             |
|               | 2       |          | 2        | 4          | -             |        |          |          |               |         |           |          |            |             |
| 16            | 40      | 104      | 160      | 1 704      |               | 24     | 144      | 168      | 8             | 16      | 64        | 88       | 256        |             |
|               | 75      | 135      | 210      | 2 190      |               | 15     | 90       | 105      | 15            | 15      | 60        | 90       | 195        |             |
|               | 18      | 42       | 60       | 312        | 11.           |        | 12       | 12       | 1.            |         |           | . 1      | 12         |             |
|               | 2       | 4        | 6        | 27         |               |        |          |          |               | ٠       |           |          |            |             |
| 16            | 141     | 285      | 442      | 4 243      |               | 39     | 246      | 285      | 23            | 31      | 124       | 178      | 463        |             |
| 8             | 71      | 142      | 221      | 2 122      |               | 20     | 123      | 143      | 12            | 15      | 62        | 89       | 232        |             |
| 24            | 212     | 427      | 663      | 6 365      |               | 59     | 369      | 428      | 35            | 46      | 186       | 267      | 695        | 18 53       |
| 10            | 30      | 75       | 115      | 357        |               |        |          |          |               |         |           |          |            | -           |
| 8             | 29      | 49       | 86       | 422        |               |        |          |          |               |         |           |          |            |             |
| 4             | 12      | 18       | 34       | 188        | 2             | 24     | 56       | 82       | 18            | 40      | 72        | 130      | 212        |             |
|               |         |          |          |            |               | 32     | 96       | 128      | 16            | 32      | 64        | 112      | 240        |             |
| 22            | 71      | 142      | 235      | 967        | 2             | 56     | 152      | 210      | 34            | 72      | 136       | 242      | 452        | 3 13        |
|               |         |          |          | 1.15       |               |        |          |          |               |         |           |          |            |             |
| 2             | 6       | 11       | 17       | 145<br>132 |               |        | 3        | 3        |               |         | 3         | 3        | 6          |             |
|               | 10      | 8        | 18       | 132        |               |        |          |          |               |         |           |          |            |             |
| 2             | 20      | 33       | 55       | 409        |               |        | 3        | 3        |               |         | 3         | 3        | 6          | 78          |

|                                             |               | I. 20        | atrofen | bivifion | en.      |               |         |          | . Werf   |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|---------|----------|----------|---------------|---------|----------|----------|
|                                             | -             |              | -       | -        |          |               | Maschin | ienperfo | ial.     |
|                                             | Dedoffiziere. | Bachtmeister | Maate.  | Gemeine. | Витте I. | Dedoffiziere. | Maate.  | Gemeine. | Summe a. |
| V. Bu verfchiedenen Zweden.                 |               |              |         |          |          |               |         |          |          |
| Segelnachten, Safenbampfer 2c               | 1             |              | 25      | 108      | 134      | 1             | 15      | 25       | 41       |
| Summe V. Bu verfciebenen Bweden             | 1             |              | 25      | 108      | 134      | 1             | 15      | 25       | 41       |
| Summe IV. Spezialschiffe                    | 5             | 1            | 75      | 306      | 369      | 35            | 108     | 211      | 354      |
| Summe III. Schulfchiffe                     | 39            | 19           | 360     | 1 297    | 1 715    | 51            | 218     | 463      | 732      |
| Summe II. Austandsichiffe .                 | 92            | 36           | 1 029   | 5 319    | 6 476    | 425           | 1 583   | 3 694    | 5 702    |
| Summe I. Beimifche Schlacht- flotte         | 132           | 100          | 1 958   | 11 138   | 13 328   | 695           | 2 604   | 5 812    | 9 111    |
| Summe Borbbedarf                            | 269           | 156          | 3 429   | 18 168   | 22 022   | 1 207         | 4 528   | 10 205   | 15 940   |
| Summe Landbebarf                            | 28            | 56           | 888     | 2 592    | 3 564    | 162           | 350     | 558      | 1 070    |
| Zusammen                                    | 297           | 212          | 4 317   | 20 760   | 25 586   | 1 369         | 4 878   | 10 763   | 17 010   |
| 5% Zuschlag                                 | 15            | 11           | 216     | 1 038    | 1 280    | 68            | 244     | 538      | 850      |
| Gefammtbedarf 1920                          | 312           | 223          | 4 533   | 21 798   | 26 866   | 1 437         | 5 122   | 11 301   | 17 860   |
| ab Etat 1900                                | 151           | อ้อ          | 1 727   | 9 267    | 11 200   | 508           | 1 655   | 3 557    | 5 720    |
| ergiebt Dehrbebarf 1920                     | 161           | 168          | 2 806   | 12 531   | 15 666   | 929           | 3 467   | 7 744    | 12 140   |
| Jahresvermehrungsquote burch-<br>fcnittlich | 8             | 8            | 140     | 627      | 783      | 47            | 173     | 387      | 607      |
|                                             |               |              |         |          |          |               |         | 1        |          |
|                                             |               |              |         |          |          |               |         |          |          |
|                                             |               |              |         |          |          |               |         |          |          |
|                                             |               |              |         |          |          |               |         | į.       |          |
|                                             |               |              |         |          |          |               |         | Î        |          |

|              |            |          |          | heilung | _             |          |          |        |               |           |          |          |         | divifi        |
|--------------|------------|----------|----------|---------|---------------|----------|----------|--------|---------------|-----------|----------|----------|---------|---------------|
| ~            |            | onal.    | enpers   | Raschin | b. 2          | rsonal.  | ches Ber | nännif | a. Seen       |           | onal.    | Ber Ber  | onftige |               |
| Im<br>Ganzen | Summe III. | Summe b. | Gemeine. | Maate.  | Dedoffiziere. | Summe a. | Gemeine. | Maate. | Decoffiziere. | Summe II. | Summe b. | Gemeine. | Maate.  | Dedoffiziere. |
|              | ٠          |          |          | . )     |               |          |          |        |               | 46        | 5        | 3        | 2       |               |
| 180          |            |          |          |         | . 1           |          |          |        |               | 46        | 5        | 3        | 2       |               |
| 78-          | 6          | 3        | 3        | . ,     |               | 3        | 3        |        |               | 409       | 55       | 33       | 20      | 2             |
| 3 13         | 452        | 242      | 136      | 72      | 34            | 210      | 152      | 56     | 2             | 967       | 235      | 142      | 71      | 22            |
| 13 53        | 695        | 267      | 186      | 46      | 35            | 428      | 369      | 59     |               | 6365      | 663      | 427      | 212     | 24            |
| 28 26        | 4 701      | 2 881    | 1 906    | 720     | 255           | 1 820    | 1 500    | 260    | 60            | 10 231    | 1 120    | 688      | 368     | 64            |
| 45 89        | 5 854      | 3 393    | 2 231    | 838     | 324           | 2 461    | 2 024    | 375    | 62            | 18 018    | 2 078    | 1 293    | 673     | 112           |
| 6 41         | 900        | 490      | 298      | 152     | 40            | 410      | 266      | 144    |               | . 1 946   | 876      | 450      | 400     | 26            |
| 52 30        | 6 754      | 3 883    | 2 529    | 990     | 364           | 2 871    | 2 290    | 519    | 62            | 19 964    | 2 954    | 1 743    | 1 073   | 138           |
| 2 61         | 338        | 194      | 126      | 50      | 18            | 144      | 115      | 26     | 3             | 998       | 148      | 87       | 54      | 7             |
| 54 92        | 7 092      | 4 077    | 2 655    | 1 040   | 382           | 3 015    | 2 405    | 545    | 65            | 20 962    | 3 102    | 1 830    | 1 127   | 145           |
| 21 17        | 2 819      | 1 457    | 924      | 391     | 142           | 1 362    | 1 035    | 289    | 38            | 7 155     | 1 435    | 863      | 488     | 84            |
| 33 74        | 4 273      | 2 620    | 1 731    | 649     | 240           | 1 653    | 1 370    | 256    | 27            | 13 807    | 1 667    | 967      | 639     | 61            |
| 1 68         | 214        | 131      | 87       | 32      | 12            | 83       | 69       | 13     | 1             | 690       | 83       | 48       | 32      | 3             |
|              |            |          |          |         |               |          |          |        |               |           |          |          |         |               |

# Fortdauernde Ausgaben.

#### Inhalteverzeichnif.

Bor

|                                                                                                                             | Ecite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| oraussichtliche Steigerung der fortbauernden Ausgaben des Marinc-Etats in den Rechnungs-<br>jahren 1901 bis 1920:           | 60    |
| at Berechnung bes voraussichtlichen Gelbbebarfs beim Kapitel 51 — Gelbverpflegung ber Marinetheile — im Rechnungsjahre 1920 | 62    |
| b) Berechnung bes voraussichtlichen Gelbbedarfs beim Kapitel 52 — Indiensthaltungen — im Rechnungsjahre 1920                | 65    |
| c) Ueberficht bes Berhaltniffes ber Summe von Rapitel 51 und 52 gur Gesamminmme ber fortbauernben Musgaben                  | 67    |

# Voraussichtliche Steigerung der fortdauernden Ausgaben des Marine-Stats

in ben Rechnungsjahren 1901-1920.

Bei der Mannigsaltigkeit der Bedürsnisse, welche aus den fortbauernden Ausgaben des Marine-Stats zu decken sind, ist die Entwickelung dieser Ausgaben-gruppe im Einzelnen nicht zu überzehen. Eine Beranzschagung sämmtlicher einzelnen teatskapitel sührt daher zu keinem Erzebniss, wohl aber ist durch allgemeine Erwägungen auf der Grundlage der bisherigen Entwickelung des Etats zu einem brauchsbaren Resultate zu gesangen.

Die Zwecknäßigkeit eines solchen Bersahrens hat bereits in der Begründung jum Flottengeset Anerkennung gefunden (siehe Seite 22 daselbst). Damals wurde in der Thatsack, daß zwischen den Ausgaden für das Militärpersonal und für Indiensthaltung der Flotte einerseits und den gesammten sortdauernden Ausgaden andererseits seit Jahren das gleiche Berhältniß bestand, die Grundlage für die Beranschlagung der Seteigerung der sortdauernden Ausgaden gesunden. Dies Bersahren sührt zu einem Ergebniß, welches sich durch die Ersahrungen der drei ersten Jahre des Sexennats als zutreffend erweisen hat.

Der gunftige Erfolg biefer Beranschlagungsweise mußte bagu führen, auch für die Rovelle auf bem gleichen Bege einen Ueberblick über die Entwickelung ber fortbauernden Ausgaben zu suchen.

Eine spezielle Veranschlagung bes Gelbbebarfes für die Gebührnisse bes Militärpersonals — Kapitel 51 — im Jahre 1920 ist in der Anlage IVa (Seite 62) gegeben. Dieselbe schließt mit 40,00 Millionen Mart ab.

Die Beranschlagung der Indiensthaltungskoften — Kapitel 52 — für 20 Jahre im Boraus schließt unvermeidlich einige unsichere Faktoren in sich. Die Entwickelung der Preisverhältnisse für Betriedsmaterialien und Berpslegungsmittel, welche auf die Höhe der Indiensthaltungskoften von nicht unerheblichem Einflusse sind, welche auf die Höhe der Indiensthaltungskoften von nicht unerheblichem Einflusse sind, welche Aufgerung oder Müchgang sind gleichermaßen möglich. Es ist daher in der als Anlage IVb (Seite 65) beigefügten Berechnung der voraussichtlichen Indiensthaltungskoften des Jahres 1920 mit den Preisen des Rechnungsigahres 1900 gerechnet. Auf dieser Grundlage ergiebt sich für 1920 ein Etat des Kapitels 52 von 41,03 Millionen Mark.

Das Berhältniß ber Summe ber Kapitel 51 und 52 zur Summe ber gesammten fortbauernben Ausgaben beträgt, wie bie als Anlage IVo beigefügte

Tabelle (Seite 67) crsichtlich macht, nach bem Durchschnitte der letzten 8 Jahre 44,7 %. Bei Anwendung dieses Berhältnisses auf den vorstehend erläuterten Etatsbetrag der Kapitel 51 und 52 von zusammen 81,12 Millionen Mart gelangt man zu einem Gesammtbetrage der fortdauernden Ausgaben im Jahre 1920 in Höhe von 181,168 Millionen Mart, woraus sich eine jährliche Steigerung von durchschnittlich 5,4 Millionen Mart ergiebt.

Im Anhalt an dieses Ergebniß ist in der als Anlage V beigefügten Tabelle (Seite 69) unter lfd. Ar. 4 die voraussichtliche durchschnittliche Entwicklung der sortbauernden Ausgaden zur Darstellung gebracht. Es ist dadei sedoch der Durchschnittszisser von 5,4 Millionen Mart gegenüber berücksichtigt worden, daß für die erste Hauperiode das Bedürsniß nach Seigerung der sortbauernden Ansgaden ein wesentlich höheres sein wird als sür die zweite.

Bei planmäßiger Durchführung der Schiffsbauten wird mit dem Jahre 1908 die Reserve-Schlachtstotte unter hinzuziehung der Küstenpanzerschiffe vollgählig und dienstsereit vorhanden sein und werden mit dem Jahre 1911 auch die Aussandstreuzer in voller Zahl zur Versäugung stehen, während die zweite Hälfte der Bauperiode lediglich durch Ersatbauten ausgefüllt wird. Die Vermehrung des Schiffsbestandes ist sonach mit der ersten Hälfte der Bauperiode abgeschlossen. Die Steigerung der sortdauernden Ausgaden ist aber zum überwiegenden Theile durch Vermehrung des Schiffsbestandes bedingt, welche eine Steigerung der Zahl der im Dienste zu haltenden Schiffe und somit eine Erhöhung des Mannschaftsbestandes und eine Erweiterung des Werstetriebes nach sich zieht. Die Periode der Erzatbauten wirft in Folge des Austausches der Küstenpanzerschiffe durch die erheblich größeren Linienschiffe und des Erzatbes veralteter, kleinerer durch moderne, größere Schiffstypen zuvar auch steigernd auf die fortdauernden Ausgaben ein, aber in wesentlich geringerem Wasse.

In Ansehung dieser Verhaltnisse ist für die Jahre bis 1910 ein jährliches Unwachsen ber fortdauernden Ausgaben um 6 Millionen Mart austatt der durchsichnittlichen 5,4 Millionen Mart in Rechnung gezogen, während für die zweite Hälste der Bauperiode ein entsprechendes Sinken der Steigerung unter den Ourchsichnitt auf jährlich 4,8 Millionen Mart in Rechnung gestellt ist.

### a) Berechnung

bes

### vorausfichtlichen Gelbbedarfs beim Rapitel 51

#### - Geldverpflegung ber Marinetheile -

im Rechnungsjahre 1920.

| Titel. | Nuŝgabe.                                                                                                                           | Im<br>Ein:<br>zelnen.            | Im<br>Ganzen.                                | Titelfunnne         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 4      |                                                                                                                                    | Mart.                            | Mart.                                        | Mart.               |
| 1.     | Geeoffiziere.                                                                                                                      |                                  |                                              |                     |
|        | 4 Abmirale                                                                                                                         | 12 000<br>12 000<br>9 000        | 48 000<br>108 000<br>171 000                 |                     |
|        | 102 Kapitäne zur See<br>224 Fregatten: und Korvetten-Mapitäne<br>264 Kapitänleutnantö I. Klasse<br>191 Kapitänleutnantö II. Klasse | 8 400<br>6 150<br>4 200<br>3 060 | 856 800<br>1 377 600<br>1 108 800<br>584 460 |                     |
|        | 647 Oberleutnants zur See                                                                                                          | 1 680 900                        | 1 086 960<br>565 200                         |                     |
|        | 37 penfionirte Offiziere                                                                                                           | 1 440                            | 53 280<br>5 960 100                          |                     |
|        | Hiervon ab:<br>voraussichtliche Gehaltsersparnisse in Folge<br>von vorübergehenbem Minderbestand .                                 |                                  | 44 500                                       | 5 915 600           |
| 2.     | Secoffizieraspiranten.                                                                                                             |                                  |                                              |                     |
|        | 304 Fähurichs zur See                                                                                                              | 792<br>486                       | 240 768<br>68 040                            | 308 808             |
| 3.     | Marine=Ingenieure.                                                                                                                 |                                  |                                              |                     |
|        | 13 Chef: und Oberstabsingenieure                                                                                                   | 6 600<br>5 700<br>4 500<br>3 600 | 85 800<br>416 100<br>639 000<br>716 400      | 1 857 300           |
|        |                                                                                                                                    |                                  |                                              |                     |
| 4.     | Offiziere ber Marine-Infanterie.                                                                                                   |                                  |                                              | 90.400              |
|        | Unverandert                                                                                                                        |                                  | · ·                                          | 89 400<br>8 171 108 |

| Titel.         | Nusgabe.               |                                                            |                                                        |                      |                  |                  |                  |                     |                | Jm<br>Ein=<br>zeInen.<br>Mark.                         | Im<br>Ganzen.<br>Marf.                                                                          | Titelfumine<br>Wark. |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                |                        |                                                            |                                                        |                      |                  |                  |                  |                     |                |                                                        |                                                                                                 | 8 171 108            |
|                | Oberbedoffiziere       | Decoffiziere                                               | Feldwebel,<br>Wachtmeister                             | Bizefeldwebel        | Obermaate        | Maate            | Obermatrofen     | Matrofen            | Summe          |                                                        |                                                                                                 |                      |
| 5.             | 125                    | 187                                                        | 223                                                    | 62                   | 1788             | 2683             | 5449             | 16 349              | 26 866         |                                                        |                                                                                                 |                      |
| 6.             | 479                    | 958                                                        |                                                        |                      | 2049             | 3073             | 2825             | 8 476               | 17 860         |                                                        |                                                                                                 |                      |
|                | 48                     | 97                                                         | 49                                                     | 20                   | 423              | 635              | 457              | 1 373               | 3 102          |                                                        |                                                                                                 |                      |
| 7.             | 22                     | 43                                                         | 12                                                     | 12                   | 208              | 318              | 601              | 1 804               | 3 015          |                                                        |                                                                                                 |                      |
|                | 127                    | 255                                                        |                                                        | ٠                    | 416              | 624              | 664              | 1 991               | 4 077          |                                                        |                                                                                                 |                      |
|                | 801                    | <b>154</b> 0                                               | 284                                                    | 94                   | 4884             | 7328             | 9996             | 29 993              | 54 920         |                                                        |                                                                                                 | _                    |
| 5<br>bis<br>7. | I I                    | trofe<br>ung –<br>unger                                    | - 2B e 1                                               | ifio                 | nen –<br>ivifi   | – €dyi<br>onen – | iffsju<br>– Tor  | ngenal<br>pedoal    | thei=          |                                                        |                                                                                                 |                      |
|                | 1<br>4<br>7<br>9<br>29 | 540 T<br>284 T<br>94 T<br>884 C<br>328 T<br>196 C<br>993 T | edoffi<br>eldwe<br>lizefelt<br>bernt<br>laate<br>bernt | bel,<br>oweb<br>aate | Wacht:           | neister          |                  |                     |                | 2142<br>1692<br>828<br>720<br>720<br>540<br>288<br>234 | 1 715 742<br>2 605 680<br>235 152<br>67 680<br>3 516 480<br>3 957 120<br>2 878 848<br>7 018 362 |                      |
|                |                        | 9 <b>2</b> 0<br>000                                        | diffs                                                  | iuna                 | en .             |                  |                  |                     |                | 144                                                    | 144 000                                                                                         |                      |
|                |                        |                                                            |                                                        |                      |                  |                  |                  |                     |                | ***                                                    | 22 139 064                                                                                      |                      |
|                |                        |                                                            | rvon<br>voran<br>erip                                  | sfid                 | tliche<br>ffe in | Gehal<br>Folge   | tš= u1<br>von vo | id Löhi<br>rübergeh | ungs:<br>endem |                                                        |                                                                                                 | -                    |
|                |                        |                                                            |                                                        |                      | eftand           |                  |                  |                     |                | .                                                      | 230 000                                                                                         | 21 909 064           |
|                | M a                    | trofe                                                      | nart                                                   | ille                 | rie=2(           | bthei            | lunge            | n                   |                |                                                        |                                                                                                 | 870 186              |
| 8.             |                        |                                                            | infan                                                  | ter                  | ie .             |                  |                  |                     |                |                                                        |                                                                                                 | 195 260              |
| 9.             |                        |                                                            |                                                        |                      |                  |                  |                  |                     |                |                                                        |                                                                                                 | 1                    |
|                |                        |                                                            |                                                        | ftai                 | 18.              |                  |                  |                     |                |                                                        |                                                                                                 | 174 245              |

| Titel.     | Яивдабе.                                   | Titelfumme.<br>Warf. |
|------------|--------------------------------------------|----------------------|
|            | llebertrag                                 | 31 319 866           |
| 11.<br>12. | Stellenzulagen                             | 279 792              |
| 13.        | Fachgulagen                                | 2 059 606            |
| 14.        | Dienstalterszulagen                        | 2 360 500            |
| 15.        | Seefahrgulagen                             | 3 100 100            |
| 16.        | Rommanbogulagen                            | 260 168              |
| 17.        | Eintleibungsbeihülfen                      | 6 600                |
| 18.        | Orbenszulagen und Dienftpramien            | 22 200               |
| 19.        | Tifchgelber                                | 16 416               |
| 20.        | Unterftugungefonde für Offigiere           | 81 560               |
| 21.        | Unterftugungefonde für Dedoffiziere        | 44 160               |
| 22.        | Unterftügungsfonds für Mannicaften         | 22 240               |
| 23.        | Fuhrtoftenenticabigungen und Pferbegelber' | 6 353                |
| 24.        | Bureauinventarien: und Schreibmaterialien: | 69 024               |
| 25.        | Allgemeine Unfoften                        | 82 743               |
| 26.        | Beihülfen gur Unterhaltung ber Dufit       | 4 400                |
| 27         |                                            |                      |
| is<br>33.  | Hebungsgelber                              | 354 800              |
|            | Summe Rap. 51                              | 40 090 528           |
|            |                                            |                      |
|            |                                            |                      |
|            |                                            |                      |
|            |                                            |                      |
|            |                                            |                      |

### b. Berednung

be3

# vorausfichtlichen Gelbbedarfs beim Rapitel 52 — Indienfthaltungen — im Rechnungsjafre 1920.

| fde.<br>Nr. | Bezeichnung der Indiensthaltungen.                                             | Kapitel 52<br>Titel 1 bis 4.<br>Mart. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|             |                                                                                |                                       |
|             | I. Schlachtflotte.                                                             |                                       |
| 1.          | Aftive Shlachtslotte                                                           | 8 438 100                             |
| 2.          | Neferve: Schlachtschtte                                                        | 4 573 716                             |
| 3.          | Bur vorübergehenden Attivirung einer Linienschiffs Divifion (2 Linienschiffe.) | 165 876                               |
| 4.          | Auftlärungsichiffe                                                             | 7 925 544                             |
| <b>5</b> .  | Torpedofahrzeuge                                                               | 1 885 470                             |
|             | Summe 1                                                                        | 22 988 706                            |
|             | II. Auslandsschiffe.                                                           |                                       |
| 6.          | 8 Große Areuzer, 15 Kleine Areuzer, 6 Kanonenboote                             | 13 101 722                            |
| 7.          | Konstantinopel                                                                 | 80 340                                |
|             | Summe II                                                                       | 13 182 062                            |
|             | III. Shulshiffe.                                                               |                                       |
| 8.          | Seefadetten: und Schiffsjungen:                                                | 1 569 864                             |
| 9.          | Artiaeries                                                                     | 1 215 432                             |
| 10.         | Torpedoausbildung                                                              | 926 340                               |
| 11.         | Minenausbilbung                                                                | 316 404                               |
|             | Snume III                                                                      | 4 028 040                             |

| rībe.<br>Nr. | Bezeichnung ber Indiensthaltungen. | Rapitel 52<br>Titel 1 bis 4<br>Wart. |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|              | IV. Spezialichiffe.                | or -                                 |
| 12.          | Raiferliche Yacht                  | 292 632                              |
| 13.          | Bermeffungen (heimische Gemäffer)  | 44 535                               |
|              | Summe IV                           | 337 167                              |
|              | V. Zu verfchiedenen Zweden         | 492 634                              |
|              | Zujammenstellung.                  |                                      |
|              | I. ≥hlachtflotte                   | 22 988 706                           |
|              | II. Auslandsichiffe                | 13 182 062                           |
|              | III. Schulschiffe                  | 4 028 040                            |
|              | IV. Spezialschiffe                 | 337 167                              |
|              | V. 311 verschiedenen 3wecken       | 492 634                              |
|              | Zusammen                           | 41 028 609                           |
|              |                                    |                                      |
|              |                                    |                                      |
|              | V                                  |                                      |
|              |                                    |                                      |
|              | ·                                  |                                      |

### c. Berhältniß

bei

# Summe ber Kapitel 51 und 52 gur Gefammtfumme ber fortbanernben Ausgaben bes Marine-Etats.

|                     | Der Berl                       | brauch bezw.                     | der Boransch         | lag betrug:                                         | Rapitel 51 und 5:                                                  |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Rechnungs:<br>jahr. | bei<br>Rapitel 51<br>Nin. Wark | bei<br>Kapitel 52<br>Will. Wark. | Enmme<br>Mill, Warf. | bei ben<br>fortbauernden<br>Ausgaben<br>Will. Mark. | machen daher von<br>den fortdauernden<br>Ausgaben aus:<br>Prozent. |
|                     |                                |                                  |                      |                                                     | İ                                                                  |
| 1893                | 10,71                          | 10,65                            | 20,76                | 48,11                                               | 43,15                                                              |
| 1894                | 11,49                          | 11,00                            | 22,49                | 50,84                                               | 44,23                                                              |
| 1895                | 12,29                          | 12,68                            | 24,97                | 56,86                                               | 43,91                                                              |
| 1896                | 12,66                          | 12,21                            | 24,87                | 56,52                                               | 44,00                                                              |
| 1897                | 13,22                          | 13,69                            | 26,91                | 58,87                                               | 45,71                                                              |
| 1898                | 14,54                          | 15,57                            | 30,11                | 66,26                                               | 45,44                                                              |
| 1899                | 15,56                          | 15,85                            | 31,41                | 69,65                                               | 45,48                                                              |
| 1900                | 16,53                          | 17,27                            | 33,80                | 73,90                                               | 45,73                                                              |
|                     |                                |                                  |                      |                                                     | 357,65<br>8 = 44,70                                                |
|                     |                                |                                  |                      |                                                     |                                                                    |
|                     |                                |                                  |                      |                                                     |                                                                    |
| 1920                | 40,00                          | 41,ca                            | 81,12                | 181,48                                              | 44,70                                                              |
|                     |                                |                                  |                      |                                                     |                                                                    |
|                     |                                |                                  |                      |                                                     |                                                                    |
|                     | 1                              |                                  |                      |                                                     |                                                                    |
|                     |                                |                                  |                      |                                                     |                                                                    |
|                     |                                |                                  |                      |                                                     |                                                                    |

Digitized by Google

#### Geldbedarfsberechnung

für 1901 bis 1916

unb

Bertheilung der Ansgaben auf Anleihe und ordentliche Ginnahmen.

#### Vorbemerfung.

Unter ifde. Ar. 1 und 2 ift ber burchichnittliche Jahresbebarf für einmalige Ansgaben aufgeführt.

Unter ifde. Ar. 9 und 12 sowie 10 und 13 ist die Bertheilung dieser Sahresbeträge auf Anteihe und ordentliche Ginnahmen vorgenommen. Dabei ift so verfahren, daß die Beanspruchung der ordentlichen Ginnahmen von Jahr zu Jahr gleichmäßig derartig gesteigert worden ist, daß vom Jahre 1920 an der Gesammtjahresbedarf ausschließlich auf ordentliche Ginnahmen entsällt.

Die unter the. Ar. 9 und 10 auf Anleihe verwiesenen Summen stellen die Disserenz zwischen dem Gesammtbedarf (side. Ar. 1 und 2) und den auf ordentliche Einnahmen (side. Ar. 12 und 13) verwiesenen Veträgen der.

| rfde.<br>Nr. | Bezeichnung ber Ausgaben. *)                                         | 1900          | 1901           | 1902          | 1903   | 1904            | 1905          | 1906           | 1907           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
|              | A. Marine . Etat.                                                    |               |                |               |        |                 |               |                |                |
|              | Gumalige Ausgaben und zwar:                                          |               |                |               |        |                 |               |                |                |
| 1.           | Schiffbau und Armirung                                               | 69,53         | 100,00         | 100,00        | 100,00 | 100,00          | 100,00        | 100,00         | 100,00         |
| 2.           | Sonftige einmalige Ausgaben (Werft: und Hafenbanten 2c.)             | 8,95          | 18,00          | 18,00         | 18,00  | 18,00           | 18,00         | 18,00          | 18,0           |
| 3.           | Zuntme                                                               | 78,48         | 118,00         | 118,00        | 118,00 | 118,00          | 118,00        | 118,00         | 118,00         |
| 4.           | Fortbauernbe Ausgaben                                                | 73,91         | 79,91          | 85,91         | 91,91  | 97,91           | 103,91        | 109,91         | 115,91         |
| ō.           | Gefammtbetrag bes Marine Ctate .                                     | 152,39        | 197,9t         | 203,91        | 209,91 | 215,91          | 221,91        | 227,91         | 233,91         |
|              | B. Sonstige Ausgaben für Marinezwecke.                               |               |                |               |        |                 |               |                |                |
| 6.<br>7.     | Marine-Benfions-Etat                                                 | 3,61<br>12,54 | 3,97<br>15,21  | 4,33<br>17,75 |        | 5,05<br>22,46   | 5,41<br>24,63 | 5,77<br>26,68  | 6,13<br>28,60  |
| 8.           | Summe A und B                                                        | 168,54        | 217,09         | 225,99        | 234,77 | 243,42          | 251,95        | 260,36         | 268,64         |
| ·            | Davon entfallen:                                                     |               |                |               |        |                 |               |                |                |
|              | u auf Anleihe:                                                       |               |                |               |        |                 |               |                |                |
|              | Ginmalige Ausgaben und gwar:                                         | - 1           |                |               |        |                 |               |                |                |
| 9.<br>10.    | Schiffban und Armirung                                               | 35,10<br>5,20 | 62,30<br>13,99 |               |        | ົກ2,48<br>13,21 | 49,20         | 45,92<br>12,69 | 42,64<br>12,43 |
| 11.          | insgesammt                                                           | 40,30         | 76,29          | 72,76         | 69,23  | 65,69           | 62,15         | 58,61          | 55,07          |
|              | be auf ordentliche Ginnahmen:                                        |               |                |               |        |                 |               |                |                |
|              | Ginmalige Ausgaben und gwar:                                         |               |                |               |        |                 |               |                |                |
| 12.<br>13.   | Schiffbau und Armirung                                               | 34,43<br>3,75 | 37,70          | 40,97         | 44,24  | 47,52           | 5,03          | 54,08          | 57,36          |
| 14.          | Zumme                                                                | 38,18         | 41,71          | 45,21         | 48,77  | 52,81           | 55,85         | 59,39          | 62,93          |
| 15.          | Fortbauernbe Ausgaben Claufenbe Rummer 4, 6 und 7                    | 90,06         | 99,09          | 107,99        | 116,77 | 125,42          | 133,95        | 142,36         | 150,64         |
| 16.          | inogesamut                                                           | 128,21        | 140,80         | 153,23        | 165,54 | 177,73          | 189,80        | 201,75         | 213,57         |
|              | Daraus ergiebt fich:                                                 |               |                |               |        |                 |               |                |                |
|              | eine Steigerung ber Beans<br>ipruchung ber orbentlichen<br>Einnahmen |               |                |               |        |                 |               |                |                |
| 17.          | gegen bas Borjahr in Sohe von                                        | 13,80         | 12,56          | 12,43         | 12,31  | 12,19           | 12,07         | 11,95          | 11,82          |
| 18.          | im Durchichnitt in Sobe von .                                        |               |                |               |        |                 |               |                |                |

<sup>\*</sup> Grläuterungen fiehe Geite 72.

| 1908           | 1909           | 1910           | 1911          | 1912          | 1913          | 1914          | 1915          | 1916          | Summe<br>1901<br>bis<br>1916 | 1917          | 1918          | 1919          | 1920         |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 1 600,00                     | 100,00        | 100,0         | 100,00        | 100,0        |
| 18.00          | 18.00          | 1870           | 15.00         | 15.00         | 15.00         | 19 00         | 12.00         | 12.00         | 261.00                       | 9,00          | 9,00          | 9.00          | 9,0          |
| -              |                | -              |               |               |               |               |               |               | 1 861,00                     |               | 109,00        | .,            |              |
|                |                |                |               |               |               |               |               |               |                              |               |               | ,             |              |
| -              |                |                |               |               | 148,31        | _             |               |               | :                            |               | 172,51        |               |              |
| 239,91         | 24-0,91        | 201,91         | 200,71        | 2-38,51       | 263,a         | 200,11        | 209,91        | 244,71        | •                            | 240,51        | 281,31        | 250,11        | 230,9        |
| 6,19           | 6,85<br>32,67  | 7,21           | 7,37<br>34,94 | 7,93<br>36.14 | 8,29          | 8,65<br>38.06 | 9,01          | 9,a7<br>39.as |                              | 9,73<br>39,75 |               | 10,45         | 10,8<br>40.1 |
|                |                |                |               | 302,58        | 308,81        | 311,82        |               | 323,46        |                              |               | 331,39        |               | 341,8        |
| 39,36<br>12,17 | 36,08<br>11,91 | 32,s0<br>11.65 | 29,52         | 26,24<br>8,13 | 22,96<br>7,87 | 19,68<br>4.61 | 16,40<br>4.35 | 13,12<br>4,09 | 603,49<br>165,64             | 9,81<br>0,83  | 6,56<br>0,57  | 3,2s<br>0,3t  | 0 0          |
| 51,53          | 47,99          | 14,45          | 37,91         | 34,37         | 30,83         | 24,29         | 20,75         | 17,21         | 769,13                       | 10,67         | 7,13          | 3,39          | ()           |
| 60,64<br>5,83  | 63,92<br>6,09  | 67,20<br>6,35  | 70,48<br>6,61 | 73,76<br>6,87 | 77,04<br>7,13 | 80,32<br>7,39 | 81,00         | 86,88<br>7,93 | 996,a<br>95,a                | 90,16<br>8,20 | 93,44<br>8,47 | 96,79<br>8,74 | 100,0        |
| 66,47          | 70,01          | 73,55          | 77,00         | 80,63         | 84,17         | 87,71         | 91,20         | 94,81         | 1 091,50                     | 98,36         | 101,st        | 105,46        | 109,0        |
| 158,80         | 166,83         | 174,74         | 181,22        | 187,58        | 193,81        | 199,82        | 205,70        | 211,46        |                              | 216,99        | 222,89        | 227,67        | 202,8        |
|                | 236,84         | 248,29         | 258,31        | 268,21        | 277,98        | 287,53        | 296,96        | 306,27        |                              | 315,35        | 324,30        | 333,13        | 341,8        |
| 225,27         |                |                |               |               |               |               |               |               |                              |               |               |               |              |
| 225,27         |                |                |               |               |               |               |               |               |                              |               |               |               |              |

## Erlänterungen zu Anlage V.

### Steigerung ber Ausgaben für Marinezwede.

3u tib. Nr. 1. Echifibau und Armirnug. 3u 1fb. Nr. 2. Souftige einmalige Ausgaben. Bu 1fb. Nr. 4.

3u 1fb. Nr. 6.

Marine Benfione Ctot.

Siehe die Anlage II. Siehe die Begründung Seite 11.

Siebe bie Anlage IV.

In Ermangelung eines zuverlässigeren Anhalts für bas Anwachsen ber f gaben für Pensionen ist für bas Jahr 1920 bas Oreisache bes Etatsansages sin I angenommen und dieser Betrag über die zwanzigjährige Beriode mit jährlich O.30 Millis Mart Seigerung gleichmäßig vertheilt. Dieser Ansah burfte jedenfalls hinter Bedarf nicht zurückbeiten.

Bu tib. Nr. 7. Berginfung ber Anleibe.

Die Berechnung der Kosten der Berzinsung der Anleihe berücksichtigt fämmt für Marinezweck bisher aufgenommenen und bis zum Jahre 1920 aufzunehms Anleihebeträge unter Zugrundelegung eines Zinssusses von  $3^{1}/2^{\circ}/_{o}$ . Dieser Projat enthyricht dem zur Zeit für in Umlauf besindliche Reichsonleiheititel unter Besichtigung der Begebungskurse im Durchschnitt wirklich zu zahlenden Zins.

#### Bertheilung auf Unleihe und ordentliche Ginnahmen.

Bu ifb. Rr. 9 u. 12. Schiffban und Armirung.

Daß zur Dedung der Schiffbautosten neben Jnanspruchnahme der ordents bisher beodachteten Uebung. Es erscheint selbstverständlich, daß der Augendlich ersehelichen Vermehrung der Marine nicht der geeignete Zeitpunkt ist, um gleich mit der bisherigen Uebung, die Vermehrungsbauten aus Anleihemitteln zu decken brechen. Auch für die Periode dis zum Jahre 1920 ist eine Heranziehung der Aufür Schiffbauzwecke grundfästlich daburch gerechtsertigt, daß es sich während des Bestehenden um eine zum größten Theil ern nächsten Generation zu Gute kommende organisatorische Reuschöpfung handelt.

Nach Durchführung der Flottenvermehrung nehmen die Ausgaben für Sdau ausschließlich den Charafter eines Aufwandes zur Erhaltung des Bestehenden Dementhrechend ist auch für 1920 eine Heranziehung der Anleithe sür Schisschung nicht mehr in Aussicht genommen, vielmehr der gesammte hierfür erforderliche Aufwauf ordentliche Einnahmen verwiesen. Für die Durchsührung des Uederganges vor Anleihe auf die ordentlichen Einnahmen war die Erwägung maßgebend, daß eine spuhafte Setigerung der Juanspruchnahme der ordentlichen Einnahmen vermieden ne müsse. In dieser Absicht ist die Spannung zwischen dem Summen, welche der sir 1900 mit 34,4 Millionen Mart und der Etat sür 1920 mit 100 Mill Wart sür Schisschung die ordentlichen Mittel verweist, auf diese zum jährige Periode gleichmäßig mit 3,28 Millionen Mart Setigerung jährlich vertbal

Bu tib. Ar. 10 u. 13. Conftige einmatige Ans-

Bei den Sonstigen einmaligen Ausgaben ist gleichfalls eine Quote, welche Erhaltung der bestehenden Ginrichtungen ersorderlich ist, von einer zweiten Quot unterscheiden, welche der organisatorischen Bermehrung der Marine zu dienen bestisst. Wie dei den Schissten war nach der disherigen Uedung die erstere Tauf die ordentlichen Einnahmen, die letztere auf die Anleihe zu verweisen. Aus dort erörterten Gründen muß mit Ablauf der Flottenvermehrungsperiode, also dem der Berechnung zu Grunde gelegten Bauplan im Jahre 1920, die Janahn nahme der Anleihe sir die Jwecke der Sonstigen einmaligen Ausgaden abgeschlossen

Die später zur Erhaltung bes Bestehenben bauernd erforderliche Quotel sich durch den Ausbau der Marine nicht unerheblich erhöhen. Als Maß dieser Steigel ist eine Verdooppelung dessenigen Betrages angenommen, welcher in den letzten Fir diese Zwede mit durchschnittlich 4,5 Millionen Mark ausgewendet worden Diese Steigerung des aus ordentlichen Einnahmen zu deckenden Vertrages ist af Jahre von 1900 bis 1920 gleichmäßig mit 0,26 Millionen Mark jährlich vertiest

# Gefek, betreffend die dentsche Flotte.

23om 10. April 1898.

Wir Wilhelm, von Bottes Gnaden Deutscher Raifer, Ronig von Preugen :c. verordnen im Ramen bes Reichs, nach erfolgter Buftimmung bes Bunbesraths und Des Reichstags, mas folgt:

#### I. Echiffsbeftand.

S. 1.

- 1. Der Schiffsbestand ber bentiden Rlotte wird, abgesehen von Torpebofabrzeugen, Schulichiffen, Spezialidiffen und Ranonenbooten, festgesett auf:
  - a) verwendungsbereit:
    - 1 Rlottenflaggidiff.
    - 2 Beidmaber zu je 8 ginienichiffen,
    - 2 Divifionen zu je 4 Ruftenvangerichiffen.
    - 6 große Kreuger | als Aufflärungsichiffe ber heimischen Schlachtflotte,
    - 16 fleine Kreuger
    - 3 große Kreuzer | für ben Auslandsbienft;
  - b) als Material-Referve:
    - 2 Linienichiffe.
    - 3 große Kreuger,
    - 4 fleine Rreuger.
- 2. Bon ben am 1. April 1898 porbandenen und im Bau befindlichen Schiffen fommen auf biefen Gollbeftanb in Anrechnung:

| als | Linienschiffe       |  |  |  |  | 12, |
|-----|---------------------|--|--|--|--|-----|
| als | Rüftenpanzerichiffe |  |  |  |  | 8,  |
| als | große Rreuzer       |  |  |  |  | 10, |
| ala | floine Grouser      |  |  |  |  | 22  |

3. Die Bereitstellung ber Mittel fur bie gur Erreichung bes Sollbeftandes (Riffer 1) erforderlichen Reubauten unterliegt ber jahrlichen Reftfetung burch ben Reichshaushalts-Gtat mit ber Daggabe, daß die Fertigstellung bes gegeglichen Schiffsbestandes, foweit die im \$. 7 bafür angegebenen Mittel ausreichen, bis zum Ablanfe bes Rechnungsjahrs 1903 burchgeführt werben fann.

S. 2.

Die Bereitstellung ber Mittel für die ersorberlichen Ersagbauten unterliegt ber jährlichen Festsegung burch ben Reichshaushalts-Etat mit ber Maßgabe, bag in ber Regel

Linienschiffe und Ruftenpangerschiffe nach 25 Jahren, große Kreuger nach 20 Jahren,

fleine Rreuger nach 15 Jahren

erjett werden fonnen.

Die Fristen laufen vom Jahre ber Bewilligung ber ersten Rate bes zu erseigenen Schiffes bis zur Bewilligung ber ersten Rate bes Erjahichiffs.

Bu einer Berlängerung ber Erjahfrift bedarf es im Einzelfalle ber Zufitmunung bes Bundesraths, zu einer Bertürzung berjenigen des Reichstags. Etwaige Bewilligungen von Erfahfauten vor Ablauf der gesehlichen Lebensdauer — höhere Gewalt, wie Untergang eines Schiffes, ausgeschlossen find innerhalb einer mit dem Reichstage zu vereinbarenden Frist durch Jurudstellung anderer Ersahbauten auszugleichen.

#### II. Indienfthaltungen.

8. 3

Die Bereitstellung ber Mittel für bie Judiensthaltungen ber heimischen Schlachtslotte unterliegt der jährlichen Zestseung burch ben Reichshaushalts-Stat mit ber Maggabe, daß im Dienste gehalten werden tonnen:

- a) gur Bilbung von aftiven Formationen:
  - 9 Linienichiffe.
  - 2 große Rreuger,
  - 6 fleine Rreuger;
- b) als Stammichiffe von Referveformationen:
  - 4 Linienichiffe,
  - 4 Ruftenpangerichiffe,
  - 2 große Rreuger,
  - 5 fleine Rreuger;
- c) zur Aftivirung einer Referveformation auf Die Dauer von zwei Monaten: 2 Linienichiffe ober Kuftenpangerichiffe.

### III. Berfonalbeftand.

§. 4.

An Decoffizieren, Unteroffizieren und Gemeinen der Matrofendivisionen, Berftbivisionen und Torpedoabtheilungen sollen vorhanden sein:

- 1. eineinhalbfache Befatungen fur bie im Auslande befindlichen Schiffe;
- 2. volle Befatungen für

die zu aftiven Formationen der heimischen Schlachtflotte gehörigen Schiffe,

die Balfte ber Torpebofahrzenge,

bie Schulichiffe,

bie Spezialichiffe;

3. Bejatungsftämme (Majdinenperjonal zwei Drittel, übriges Perjonal bie Hälfte ber vollen Bejatungen) für

bie gu Referveformationen ber heimischen Schlachtflotte gehörigen Schiffe, bie zweite Balfte ber Torpebofahrzeuge;

- 4. ber erforberliche Landbebarf:
- 5. ein Buidlag von fünf Prozent vom Bejammtbedarfe.

#### 8, 5,

Die nach Maßgabe dieser Grundsage ersorderlichen Ctatsstärten der Matrojendivisionen, Werftdivisionen und Torpedoabtheilungen unterliegen der jährlichen Festsegung durch den Reichshaushalts-Stat.

#### IV. Conftige Unsgaben.

S. 6.

Alle fortbauernden und einmaligen Ansgaben des Marine-Etats, hinsichtlich deren in diesem Gesetze keine Bestimmungen getroffen sind, unterliegen der jährlichen Zestsetzung durch den Reichshaushalts-Etat nach Maßgabe des Bedarfs.

#### V. Stoften.

§. 7.

Während der nächsten jechs Rechnungsjahre (1898 dis 1903) ist der Reichstag nicht verpflichtet, für sämmtliche einmalige Ausgaben des Marine-Etats mehr als 408 900 000 Mart, und zwar für Schissbauten und Armitungen mehr als 356 700 000 Mart, sowie für die sonstigen einmaligen Ausgaben des Warine-Etats mehr als 52 200 000 Mart, sowie für die sortbauernden Ausgaben des Marine-Etats mehr als die durchschnittliche Steigerung von 4 900 000 Mart jährlich bereit zu siellen.

Soweit sich in Gemäßheit dieser Bestimmung das Geset bis zum Ablause bes Rechnungsjahrs 1903 nicht durchführen läßt, wird die Aussilhrung bis über das 3ahr 1903 hinaus verschoben.

§. 8.

Soweit die Summe der fortdauernden und einmaligen Ausgaben der Marineverwaltung in einem Etatsjahre den Betrag von 117 525 494 Mart übersteigt, und
die dem Reiche zustiegenden eigenen Ginnahmen zur Deckung des Mehrbedarfs nicht ausreichen, darf der Mehrbetrag nicht durch Erhöhung oder Vermehrung der indirekten, den Massenrbrauch belastenden Reichssteuern gebecht werden.

Urfundlich unter Unjerer Söchsteigenhandigen Unterschrift und beigebruckten Raiferlichen Insiegel.

Gegeben Homburg vor der Höhe, den 10. April 1898.

(L. S.) Wilhelm.

Burft gu Dobenlobe.

# Die Steigerung

# der Deutschen Seeinteressen

von 1896 bis 1898.

## Einführung.

#### a. Borbemerfung.

Die Erörterung über die dentichen Seeinteressen gelegentlich der Einbringung des Gesehentwurfs, betressen die deutsche Flotte, vom 30. November 1897, hat durch die "Dentschrift über die Seeinteressen des Dentschen Reiches") eine zahlenmäßige Frundlage erhalten. Hier wurde der Umfang der verschiedenen Seeinteressen seeinteressen stellten Seport, Import, Durchsuhrtzunsport von Personen und Wittern, vor Allem Seeschiffahrt, aber auch Durchsuhrtzversehre, sondern auch an der stemben Küstenschiffahrt betheiligt ist; 4) den Einrichtungen sür Handel und Schissahrt an der Küste; 5) der Seesissere, speziell der neuerdings in erheblichem Ausschlage begriffenen Hochsechie, sie den kabelnetz; 7) den deutschen Kolonien; 8) den deutschen Interessen hie durch der andsschieden kusschlagen kier betreich sieden, die durch der ansässische Unternehmungen im Aussande, und sehrer, anderersseits solchen, die durch deutsche Unternehmungen im Aussand, und schließlich solchen, die durch deutsche Unternehmungen im Aussand, und schließlich solchen, die durch deutschen Deutschland repräsentirt werden.

Zene auf Grund amtlichen Materials beigebrachten Aufstellungen haben dann auch seither im Befentlichen den Erörterungen zu Grunde gelegen, welche sich mit der Bebeutung bes Seewesens für Deutschland beschäftigten. Die Zahlen sind indeß heute durch die Thatsachen bereits weit überholt.

Die deutschen Seeinteressen im Junern und nach außen hin haben in der turzen Spanne von wenig mehr als zwei Jahren eine noch niemals dagewesene Steigerung ersahren. So sind sie heute mit der gesammten deutschen Wirthschaft inniger verwachsen und spielen eine größere Rolle für sie, als je zuvor.

Im Nachstehenben ist die Entwidelung für die Jahre 1896/97 bis 1898/99 in einer Reihe der Hauptpunkte dargestellt. Im Wesentlichen sind dieselben Methoden der Untersuchung zur Anwendung gelangt, wie in der damaligen Denkschrift. Einige kleinere methodologische Beränderungen haben sich entsprechend den Ergebnissen der öffentlichen Erörterung als sachgemäß erwiesen. Einzelne Abschnitte haben durch

<sup>1)</sup> Reichstag, 9. Legislaturperiobe, 5. Geffion 1897/98, Rr. 5.

inzwischen angestellte Untersuchungen erhebliche Erweiterung ersahren können, speziell bersenige über ben Schiffbau. Neu hinzu sommen die Kabel. Die Zusammenstellung der Konsulate und der Stärke der Kriegsssotten der verschiedenen Nationen in ihrer Entwickelung konnte füglich an dieser Stelle aussallen. Um nicht mit einer allzu kurzen Periode zu operiren und das nötlige Bergleichsmaterial heranzuziehen, ist die speziell zu behandelnde Zeit in der Regel mit dem Zeitraum 1894/96 und zuweilen auch mit der Gesammtentwickelung seit 1873 in Bergleich gestellt. Die seiner Zeit sich nedsssichtigten internationalen Bergleiche, welche die deutsche Entwickelung erst in das rechte Licht stellen, sind in erheblichem Umsange herangezogen.

#### b. Sauptergebniffe.

Mls bezeichnende Refultate fallen bie nachfolgenben besonders ins Muge.

- 1. Die Bevölferungsvermehrung des Dentschen Reiches hat sich rapide gesteigert. Sie beträgt heute mehr als 800 000 Köpfe pro Jahr und vollzieht sich schneller als in irgend einem andern europäischen Großstaat; ja der Ueberschuß der Geburten über die Sterbesälle war 1898 in Deutschland mit rund 847 000 Köpfen größer als die Gesammtzahl der Geburten in Frankreich überhaupt. Trot der raschen natürlichen Bevölferungszunahme im Jahre 1898 ist die Auswanderung ketig zurückgegangen. Bon 18:94/96 sant sie von 37 000 auf nahezu 21 000. Sie war in den letzten Jahren in allen anderen Staaten verhältnißmäßig viel größer als in Deutschland, was für den aussteilenten Wohlstand unseres sandes spricht.
- 2. Der beutsche Außenhandel hat sich von 1894/96 dem Werthe nach um 13, von 1896/98 aber um 16 Prozent vermehrt; eine annähernd ähnliche Steigerung ist in der deutschen Handelsgeschichte bisher ohne Beispiel gewesen. Um Ansenhaubel aber hat der Seehandel einen steigenden Antheil. 1894 waren 66 Prozent, 1896: 68 Prozent, 1898: 70 Prozent, 1899 über 70 Prozent des deutschen Außenhandels Seehandel. Der deutsche Seehandel machte 1894: 4, Milliarden, 1896: 5, Milliarden, 1896: 5, Milliarden aus, er wird 1899: 7 Milliarden erreicht haben, eine Steigerung von 2100 Millionen in 5, von 1300 Millionen in 3 Jahren! Der Seehandel ist seit 1894 um 36, der Landhandel um 16 Prozent gestiegen, und in stetig sick siederndem Tempo wird er zu einem unentbestrichen Lieferanten von Rochmaterialen für die deutsche Bollsernährung und Industrie, zum Abnehmer derzeitigen Industrieprodukte, welche die deutsche Bolswirthschaft zur Bezahlung ihres Bedarfs vom Weltmarkt her an das Ausland abseiten muß.
- 3. Diesen steigenden Seehandel zu bewältigen, ist der Schissverkehr in den beutschen Höfen rapide gestiegen. Bon 1894 bis 1896 stieg die Jahl der verkehrenden Schisse in den deutschen Hösen um 3000, dagegen von 1896 bis 1898 um 25 000,1) die Tonnage vermehrte sich von 1894 bis 1896 um 1³/4 Millionen, 1896 bis 1898 um 4¹/2 Millionen. Bon 1894 bis 1896 stieg der Schissverkehr in der Nordsee um 2³/4 Millionen Tonnen und ging in der Ostsee um fast 1 Million Tonnen zurück; von 1896 bis 1898 stieg er in der Nordsee um 3, in der Ostsee um 2 Millionen Tonnen.

<sup>1)</sup> lleber ben Grund biefer großen Steigerung fiebe G. 127 unter Kuftenfchiffahrt.

Besonders bedeutsam war in dieser Zeit die Entwickelung der Küstenschiffahrt, welche durch die Ausbildung des Seeschleppverkehrs einen neuen Charafter erhält und die heimischen Meere durch Bermittelung der Fluftäuse in steigendem Umsange zur großen Verkehrsstraße zwischen den einzelnen Gebieten des Vinnenlandes macht. Bon 1894/96 stieg die Küstenschissischen wissen von 1896/98 nm 1 Million Tonnen. — Gleichzeitig stellt sich im Verkehr mit fremden Ländern die Steigerung 1894/96 auf 700 000 Tonnen, 1896/98 aber auf 2 900 000 Tonnen. Der überseisische Verkehr und die Verkehrsteistungen nehmen rapide zu.

Die deutsche Flagge hat an diesem Berkehr einen ständig steigenden Antheil. 1894 waren 73 Prozent der Schiffe, 1896 nur 72,3 Prozent, 1898 dagegen 75 Prozent aller in deutschen Sasen verkehrenden Schiffe deutsch, ihre Tonnage stieg von 46 auf 54 Prozent des Gesammtverkehrs.

Auch hier war die Entwickelung in Deutschland nicht nur an und für sich in ber letten Zeit besonders rapide, sondern in ihrer Schnelligkeit war sie auch derzienigen der anderen großen Staaten erheblich überlegen. — Schließlich ist auf diesem Gebiet auch die Entwicklung der überseeischen Küftenschiftahrt besonders bemerkenswerth. Bon 1894/97 stieg die Tonnage im Berkehr deutscher Schissenschen wieder Zendern um über 29 Prozent, neuerdings aber ist durch den Erwerd zweier großer englischer Dampferslottisten von zusammen 25 Schissen in Südostasien eine weitere gewaltige Steigerung auf diesem Gebiete gewährleistet.

4. Der Ausschwung zeigt sich noch beutlicher in ber Entwidelung ber Rheberei, welche vom 1. Januar 1895 bis 1897 eine Tonnagevermehrung von 100 000 Tonnen, von 1897/99 eine solche von 107 000 Tonnen erfuhr, oder, wenn nan berücksichtigt, daß biese Ergebniß sich aus einem theilweisen Nückgange der Segelschiffe und Bermehrung der Dampsschließte zusammenseht, von 1894 bis 1899 eine Seiegerung der Transportleistungsfähigkeit um rund 33 Prozent zu verzeichnen hatte oder bis Ende 1899 gar eine solchen um 45 Prozent.

Der Werth ber beutschen Rhebereitapitalien hat sich in den letzten Jahren in ganz beispielloser Beise erhöht. Die in Rhebereiattiengesellschaften angelegten Kapitalien waren 1897 177 Millionen Attientapital und 70 Millionen Prioritätsanleisen, 1899 aber ist eine Steigerung von 96 Millionen Attientapital oder 60 Prozent auf 273 Millionen eingetreten, und 2 Millionen Prioritäten sind hinzugekommen. Der Kurswerth der Rhebereitapitalien der Handunger und Bremer Rhebereiattien gesellschaften allein ist 1899 mit 325 Millionen Mark anzusetzen; dazu kommen die Kapitalien anderer Rheber — allein in Hamburg über 100 Millionen. Die deutsche Rheberei versügt über mehr als 500 Millionen Kapital.

Entsprechend hat sich der Werth der deutschen Handelsflotte gesteigert. Bon 1896/98 hat er sich von rund 300 auf gegen 450 Millionen Mart, um 50 Prozent, erhöht, Ende 1899 aber ist der derzeitige Werth der deutschen Jandelssslotte auf 500 Millionen anzusetzen, eine Wertherhöhung von 66 Prozent in 3 Jahren. Der Neubeschaffungswerth der deutschen Handelssslotte ist heute mindestens 3/4 Milliarden.

5. Gewaltig ist der Aufschwung des beutschen Schiffbaues. Seit 1894 hat sich die Zahl der für Schlachtschiffbau in Frage tommenden Wersten von 2 auf 5 vermehrt, für den Kreuzerbau ist die Zahl seit 1896/1897 von 6 auf 9 gestiegen,

Schnellbampfer wurden 1894 bis 1896 nur auf einer Berft gebaut, in Zufunft werben bierfur 4 bis 5 leiftungsfähige Berften vorhanden fein 2c.

Die Bauleistung sür Handelsschiffe schwantte von 1894 bis 1896 von 123 000 auf 80 000 Tonnen hinunter, um von 1896 bis 1899 wieder auf 190 000 Tonnen zu steigen. Die Werften repräsentiren heute einen Werth von 110 Millionen Mark, und ein bedeutsames weiteres Wachsthum bereitet sich vor.

6. Neue Hafenbauten und Flußtorreftionen find in großem Umfange längs ber ganzen Kusten in ben letzten Jahren fertig gestellt bezw. in Angriff genommen. Durch ben Dortmund-Ems-Kanal, ben Elbe-Trave-Kanal, ben Königsberger Hafftanal ist eine erhebliche Berkehrserleichterung angebahnt.

7. Die Bochfeefischerei an ber heimischen Rufte entwidelt fich gebeihlich. Deue

Rapitalien werben ftanbig barin angelegt.

8. Der Kolonialbesitz Deutschlands hat durch den Erwerd von Kiautschou, der Karolinen 2c., und von Samoa in Folge des Gebietsaustausches in der Südse eine wünschenswerthe Bereicherung ersahren; erhebliche Kapitalien beginnen auch hier die Ausbeute intensiver in Angriff zu nehmen.

9. Deutschland arbeitet gur Beit an feinem erften überfeeischen Rabel

nach Amerifa.

10. Laffen sich auch die Erhebungen über die überseisigen Kapitalinteressen Deutschlands des Jahres 1897/98, die Anlagewerthe von 71/2 Milliarden ergaben, nicht bereits in erneuter Form wiedergeben, so steht fest, daß auch hier die Bergrößerungen der Interessentlichten faben, namentlich in der Türkei und Kleinassen, in Afrika und Oftassen.

Es ist eine rapibe angewachsene Menge von Interessen, welche Deutschland auf der See zu schützen hat, und schneller mehren sie sich als die Seeinteressen fremder Staaten. Damit steigen auch die Geschren, welche Angriss oder Bedrochung bringen. Immer verhängnisvoller aber sur die deutsche Boltswirthschaft würde es werden, wenn der Bersuch eines Angriss mächtiger anderer Staaten mit der Möglichkeit eines Ersolges auf die Dauer rechnen könnte. In einer Periode ansteigender innerer Entwicklung und des Ausschwunges haben die deutschen Seeinteressen eine raschere Vermehrung ersahren als der äußere Landwerkehr mit den Rachdarstaaten. Mehr als se sind sie sin einem integrirenden Bestandtheil der ganzen deutschen Boltswirthschaft geworden. Für die Zukunst wird mit einem noch fürkeren Hervortreten derschen zu rechnen sein.

Diefer ungeahnt raiche Aufichmung aber bringt gesteigerte Berantwortlichkeiten und gesteigerte Anforderungen an die Schutvorfehrungen mit sich, entsprechend dem Umfange ber ju fcugenben Interessen und ber Angriffstraft etwaiger Widersacher.

# Inhaltsüberficht.

|               |      | Zeite                                                            |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------|
| rinführung    |      |                                                                  |
|               | a)   | Borbemertung.                                                    |
|               | b)   | hauptergebniffe.                                                 |
| hhaltsübersid | ђŧ.  |                                                                  |
| I. Theil:     | Die  | Bevölferungsbewegung                                             |
|               | Ι.   | Die Bermehrung ber Bevölferung im Allgemeinen 85- 86             |
|               |      | Die natürliche Bolfsvermehrung 86 88                             |
|               | III. | Auswanderung und Einwanderung 88-89                              |
| II. Theil:    | Der  | Mußenhandel, fpeziell ber Geehandel 91-123                       |
|               | I.   | Die Entwidelung bes beutschen Außenhandels im Allgemeinen 91- 94 |
|               | II.  | Antheil bes Geehanbels am Augenhandel 95-104                     |
|               | III. | Der beutiche Aufenhandel im Bergleich mit bem Augenhandel ber    |
|               |      | anberen Grofftaaten                                              |
|               | IV.  | Die Geftaltung bes Außenhandels 108-110                          |
|               | V.   | Die herfunft ber Ginfuhr und ber Berbleib ber Ausfuhr nach       |
|               |      | Sauptrichtungen                                                  |
|               |      | A. Cinfuhr                                                       |
|               |      | B. Վամիսի                                                        |
|               |      | C. Zusammenfassung                                               |
|               | VI.  | Der Konfum                                                       |
| III. Theil:   | Der  | beutiche Schiffahrtsverkehr                                      |
|               | I.   | Gesammtverfehr                                                   |
|               | II.  | Die Rüftenschiffahrt                                             |
|               | III. | Die Seefdiffahrt im Berfehr mit fremben Lanbern 128-129          |
|               | IV.  | Der Berfehr mit fremben Länbern nach Richtungen 129-131          |
|               | V.   | Der Berfehr nach Flaggen                                         |
|               | VI.  | Schiffsverkehr in einigen Sauptstaaten                           |
|               | VII. | Frembe Ruftenschiffahrt                                          |
| IV. Theil:    | Die  | beutiche Rheberei                                                |
|               | I.   | Die Entwidelung ber beutschen Sandelöflotte                      |
|               |      | Die Entwidelung ber beutschen Rheberei                           |
|               | III. | Die größten Rhebereien bes Huslandes 143-144                     |
|               | IV   | . Deutschlands Untheil an ber Welthandelsflotte 144-146          |
|               |      | Der Werth ber beutschen Sanbeloflotte 146-147                    |
|               |      |                                                                  |

| V. Theil:    | Ent  | Seite<br>widelung bes beutschen Schiffbaues                              |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
|              |      | Rriegofchiffbau                                                          |
|              |      | Handelsichiffbau                                                         |
|              | III. |                                                                          |
|              |      | Banzerplattenfabrifation                                                 |
|              |      | Berftfapital und Berfteinrichtungen                                      |
|              |      | Brobuftion                                                               |
|              |      | Arbeiter                                                                 |
|              |      | Sülfsindustrien                                                          |
|              |      | Bergleich bes beutichen Schiffbaues mit bem englischen Schiffbau 157-15  |
| VI. Theil:   | Şaj  | enwejen                                                                  |
|              |      | Erweiterung ber Anlagen und Gulfsmittel für ben Seeverlehr feit 1896/97. |
| VII. Theil:  | Die  | beutiche Sochfeefischerei                                                |
| VIII. Theil: | Кав  | elwefen                                                                  |
|              | I.   | Die beutschen Rabel                                                      |
|              | 11.  | Das internationale Rabelnet 164-160                                      |
| IX. Theil:   | Rol  | onien                                                                    |
|              | I.   | Entwidelung                                                              |
|              |      | Beutiger Stand ber beutiden Schutgebiete                                 |
|              |      | Birthichaftliche Lage                                                    |
|              |      | Sandel und Berkehr                                                       |
|              |      | Missionen                                                                |
|              |      | Aussichten                                                               |

### I. Theil.

### Die Bevölkerungsbewegung.

#### I. Die Bermehrung der Bevolferung im Allgemeinen.

Die Zunahme der Bevölkerung des Deutschen Reichs hat sich in den letzten Jahren mit steigender Geschwindigkeit vollzogen. Die Einwohnerzahl des Reichs betrug:

| Jahresmitte |  |  |  |        |            |
|-------------|--|--|--|--------|------------|
| 1871 .      |  |  |  | 40,997 | Millionen, |
| 1881 .      |  |  |  | 45,228 | s          |
| 1890 .      |  |  |  | 49,211 | =          |
| 1894 .      |  |  |  | 51,339 | =          |
| 1895 .      |  |  |  | 52,001 | =          |
| 1896 .      |  |  |  | 52,735 | £          |
| 1897.       |  |  |  | 53,514 | =          |
| 1898 .      |  |  |  | 54,283 | =          |
| 1899.       |  |  |  | 55,952 | 3          |

Bon 1881/90 hat sich die Bevölkerung um 4,0 Millionen = 9 Prozent, von 1890/99 aber um 5,8 Millionen = 12 Prozent vermehrt; die Gesammtzunahme seit der Gründung des Reichs beträgt 14 Millionen = 34 Prozent. Die jährliche Bevölkerungszunahme betrug im Durchschnitt der Jahre

| 1881/90 |  | ٠ |  | 0,9 | Prozent, |
|---------|--|---|--|-----|----------|
| 1890/94 |  |   |  | 1,1 | s        |
| 1894/98 |  |   |  | 1,4 | =        |
| 1898/99 |  |   |  | 1,5 | :        |

Gie war alfo am weitaus größten im Sahrfunft von 1894/99.

Bergleicht man damit die Volksvermehrung in den anderen europäischen Großtaaten, so sindet man, daß sich die Einwohnerzahl des europäischen Rußland von 1870 bis 1897 von 73,50 auf 106,16 Willionen, also um 44 Prozent, erhöht dat. Alle übrigen Großtaaten sind dagegen relativ und absolut hinter Deutschland zurückgeblieben. Großdritannien und Frland zählte bei der Volkszählung von 1871 31,60 Willionen, bei der von 1891 37,50 Willionen und nach amtlichen statistischen Verechungen Witte 1898 40,10 Willionen Bewohner; die relative Junahme seit 1871 belief sich danach die 1891 auf 20, bis 1898 auf 27 Prozent. Desters

reich-llngarn hatte Ende 1869 35,9 Millionen Einwohner, die sich die zur Zählung von 1890 auf 41,36 Millionen, um 15 Prozent, und bis Ende 1897 auf 44,3 Millionen, also im Ganzen um 23 Prozent, vermehrten. Noch geringer war die Boltszunahme in Jtalien, wo 1871 26,8, 1890 30,16 und Ende 1898 31,67 Millionen Bewohner gezählt wurden, was einer Steigerung um 12,5 Prozent (bis 1890) bezw. um 14,4 Prozent (bis 1898) entspricht. An letzter Stelle steh Frankreich, das 1872 36,10 Millionen, 1890 38,51, 1896 38,5 und Ende 1898 höchstens 38,8 Millionen Einwohner hatte; die Volkszunahme betrug also zwischen 1872 und 1899 nur 6. zwischen 1872 und 1898 nur 7 Prozent.

Im letten Dezennium (1890/99) steht also bas Deutsche Reich mit einer relativen Zunahme von 12 Prozent an ber Spige. Un zweiter Stelle steht Rufland, bas fich von 1890/97 um 8,5 Prozent vergrößert hat, mit einer wahrsicheinlichen Zunahme von 11 Prozent im gedachten Zeitraum. Alsbann folgen:

Großbritannien mit 7 Prozent, Oesterreich-Ungarn = 6 =

Italien = 5 = 5

#### II. Die natürliche Bolfsvermehrung.

Die große Bunahme ber Bevölferung im Deutschen Reich geht in erfter Linie auf die natürliche Bevölferungsvermehrung, den schnel steigenden Ueberschuß ber Geburten über die Sterbefälle, in zweiter Linie auf die bedeutende Abnahme ber Auswanderung zurud.

Der wachsende Geburtenüberschuß ist bas Resultat eines ständigen Rüdsgangs ber Sterbeziffer, nicht etwa einer Steigerung der Geburtenzisser, die im Gegentheil von 39,1 pro Mille<sup>1</sup>) im Durchschnitt 1871/80 auf 36,2 in 1891/98 gesunten ist; sur 1894/98 stellte sie sich auf 36,1. Wesentlich schneller aber ist die Sterbezisser gesunten; sie betrug in 1871/80: 27,2 pro Mille, 1891/98: 22,1, 1894/98: 21,5. Der Geburtenüberschuß belief sich demnach für 1871/80 auf 11,9 pro Mille, sir 1891/98 auf 13,8 und für die letzten sünf Jahre im Sinzelnen auf:

1894: 13,6 1895: 13,9 1896: 15,4 1897: 14,7 1898: 15,6

In abfoluten Bahlen ftellte er fich, wie folgt:

 1871/80:
 511 034
 1894:
 696 874

 1891/93:
 718 473
 1895:
 725 790

 1891/94:
 643 677
 1896:
 815 783

 1894/96:
 746 116
 1897:
 784 634

 1896/98:
 815 763
 1898:
 846 871

<sup>1)</sup> Nach Abzug ber Tobtgeburten.

Das Deutsche Reich hat asso in ben 5 Jahren 1894/98 einen Geburtensüberschuß von beinahe 4 Millionen gehabt. Der durchschnittliche jährliche Uebersschuß im gebachten Zeitraum war um 50 Prozent höher als im Dezennium 1871/80, in ben Jahren 1896/98 sogar um beinahe 60 Prozent.

Bergleicht man bamit die Bevölferungsbewegung in ben anderen Großftaaten, fo tommt man zu folgenden Ergebniffen:

Der jährliche Weburtenüberichuß betrug im Durchichnitt ber Jahre

|     | 1894/98                   |     |    |     | ab | folute | Bahlen      | pro Mille |
|-----|---------------------------|-----|----|-----|----|--------|-------------|-----------|
| bei | Deutschland .             |     |    |     |    | 773    | 990         | 14,6      |
| =   | Franfreich .              |     |    |     |    | 51     | 520         | 1,2       |
| =   | Italien                   |     |    |     |    | 343    | <b>2</b> 56 | 11,0      |
| \$  | Großbritannien<br>1893/97 | und | Fr | lan | b  | 452    | 861         | 11,5      |
| =   | Defterreich=Unge          | ırı |    |     |    | 475    | 475         | 10,8      |

Hur bas europäische Rußland, einschließlich Polens, ergab sich für bie 5 Jahre 1889/93 ein burchschnittlicher Geburtenüberschuß von 12 pro Mille. Neuere zuverstäffige Zahlen liegen nicht vor.

Deutschland hat also unter ben aufgeführten Großstaaten ben größten Geburtenüberschust aufzuweisen. Auch unter ben kleineren europäischen Staaten ift es, wie die folgende Tabelle zeigt, nur Holland, das im sünsjährigen Zeitraum von 1894/98 mit 14,9 pro Mille eine etwas ftärkere natürliche Boltsevermehrung erfahren hat als das Deutsche Reich, hinter dem alse übrigen Staaten weit zurücksteben.

Geburten und Sterbefälle in einer Reihe wichtigerer Lander.

|                                     | Ge-<br>burten-<br>über-               | Weburten<br>(ausschließlich ber Tobigeborenen) |              |      |      |              |      |                        | Sterbefälle (ausschließlich der Todigeborenen) |      |      |              |      |      |              |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------------------------|------------------------------------------------|------|------|--------------|------|------|--------------|
|                                     | fchus<br>1894/98<br>beziv.<br>1893/97 |                                                | 1894         | 1895 | 1896 | 1897         | 1898 | 183 4<br>63w.<br>183 7 | 1893                                           | 1894 | 1895 | 1896         | 1897 | 1898 | 18% bin. 18% |
| Deutsches                           |                                       |                                                |              |      |      |              |      |                        |                                                |      |      |              |      |      |              |
| Reich                               | 14,6                                  | -                                              | 35,9         | 36,1 | 36,3 | 36,0         | 36,2 | 36,1                   | -                                              | 22,3 | 22,2 | 20,9         | 21,3 | 20,6 | 21,5         |
| Groß:<br>britannien<br>Defterreich: | 11,5                                  | -                                              | 28,9         | 29,5 | 29,2 | 29,1         | 28,8 | 29,1                   | -                                              | 16,8 | 18,8 | 17,1         | 17,7 | 17,7 | 17,6         |
| llngarn                             | 10,8                                  | 40,5                                           | 39,3         | 37,8 | 39,6 | 39,2         | -    | 39,3                   | 28,9                                           | 29,6 | 28,2 | 28,1         | 27,5 |      | 28,5         |
| Italien                             | 11,0                                  | -                                              |              |      |      | 35,1         |      | 35,0                   | -                                              |      |      | 24,3         |      |      | 24,0         |
| Frankreich                          | 1,2                                   | <u> </u>                                       | 22,6         | 21,7 | 22,5 | 21,8         | 22,1 | 22,1                   | -                                              | 21,6 | 22,1 | 20,0         | 19,5 | 21,2 | 20,9         |
| Horwegen                            | 11,9                                  | 30.7                                           | 32,7<br>29,8 | 32,8 |      | 32,5<br>30,0 |      | 32,5<br>30,3           | 163                                            |      |      | 17,2<br>15.2 |      | 16,9 | 17,6<br>15,9 |
| Dänemart                            | 13,9                                  |                                                | 30,2         |      |      |              |      | 30,1                   | -                                              |      |      | 15,7         |      |      | 16,5         |
| Rumanien                            | 12,0                                  | _                                              | 42,0         | 43,5 |      |              |      | 41,8                   | -                                              |      |      | 29,9         |      |      | 29,8         |
| Schweben                            | 11,2                                  | 27,4                                           | 27,1         |      |      |              |      | 27,1                   |                                                |      |      | 15,6         |      |      | 15,9         |
| Belgien                             | 10,4                                  | 29,5                                           |              | 28,5 |      |              |      | 29,0                   |                                                |      |      | 17,5         |      |      | 18,6         |
| Schweiz                             | 9,6                                   |                                                | 28,2         | 28,0 | 29,0 | 29,2         | 29,5 | 28,8                   | -                                              | 20,7 | 19,7 | 18,4         | 18,3 | 18,9 | 19,3         |

Trot der hohen deutschen Geburtskiffer und der dadurch bedingten größeren Kindersterblichkeit ist die deutsche Sterbezisser von 1894/98 (21,4 pro Mille) nur wenig über die französische Sterbezisser (20,9 pro Mille) sinausgegangen. Im Jahre 1898 hatte das Deutsche Neich mit 20,0 pro Mille sogar eine geringere relative Sterblichkeit als Frankreich (21,2 pro Mille). Im selben Jahre war in Deutschland ber Gedurtenüberschuß (846 871) zum ersten Mal größer als in Frankreich die Zahl der Gedurten überschupt (843 933).

Nichts ift ein bessere Bradmeffer der Entsaltung der dentschen Bollstraft als biese auf durchaus gesunder Basis bernhende starte Bollsvermehrung. Die Zahl der Geburten auf je 1000 Einwohner ist nur unerheblich zurückgegangen und wird nur von wenigen Staaten sidertrossen. Gleichzeitig ist die Sterblichteitszisser rapid gestunken, was unzweiselbaft der Hebensg der allgemeinen Lebenshaltung und der Einwirtung der sozialpolitischen Gesetzebung zu danken ist.

#### III. Auswanderung und Ginwanderung.

Eine nicht minder beachtenswerthe Erscheinung als der zunehmende Geburtensüberschuß ist die stämbig abnehmende überseeische Answanderung, die ihr Maximum Jahrsünft 1881,85 mit durchschustisch jährlich 171 368 Personne erreicht hatte, während sie sich für 1894,96 nur auf jährlich 37 425 Personen stellte; 1897 wanderten nur 24 631, 1898 sogar nur 20 837 Deutsche) sier See aus.

Während die Auswanderung im Zeitraum von 1881/90 24 Prozent des Geburtensberschusses fortsührte, betrug dieser Verlust in den fünf Jahren 1894/98 nur 4 Prozent, in den Jahren 1896/98 sogar nur 3 Prozent. Bon je 1000 Deutschen wanderten 1881/85 4,3, 1891,95 1,8, 1896/98 aber nur 0,5 in überseissche Länder aus. Soweit sich die nicht statistisch sezeichnet werden, daß Deutschland in den letzten Jahren mehr Einwanderer aus europäischen Staaten entpfangen, als an andere europäische Länder Kuswanderer abgegeben hat, so daß die Wanderbewegung die aus dem Geburtenüberschus entspringende Levösserungszunahme kaum verringert haben dürste.

Was das Reiseziel ber überseeischen Auswanderer betrifft, so geht noch immer der größte Theil der Auswanderer nach den Bereinigten Staaten; doch hat die früher tonstatirte Tendenz eines stärseren Hervortretens der Auswanderung nach Südamerika und nach anderen Erdtheilen auch in den beiden Jahren 1897 und 1898 angehalten.

Für andere enropäische Staaten liegen folgende Zahlen über die Auswanderung vor: Die Zahl der Auswanderer aus Großbritaunien und Frland stellt sich von 1894/98 im Jahresdurchschnitt auf 12 Prozent, ans Desterreich-Ungarn von 1893:97 auf 11 Prozent des Geburtenüberschusses, während die Zahl der Auswanderer aus Italien 1894/98 ungefähr die Hälte der natürlichen Vollsvermehrung erreichte.

<sup>1)</sup> Jedoch ohne die Auswanderung über havre und andere französische Häfen, die vermuthlich aber nur 2 bis 3000 Personen umsakte. — 1899 ist die Auswanderung übrigens wieder um einige Tausend Köpfe gestiegen.

Unter ben fleineren europäischen Staaten stanben ebenfalls bie romanischen Känder, Spanien und Portugal, obenan; Portugal versor von 1892/96 70 Prozent des Geburtenüberschusses durch Auswanderung, während in Spanien die Zahl der Auswanderer den Geburtenüberschuß noch überstieg. Schweden und Norwegen andererseits gaben von 1893/97 24 bezw. 28 Prozent, die Schweig (1894/98) 9,5 Prozent, die Niedersande aber nur 2,1 Prozent an das Aussand ab, während Belgien die Einwanderung größer war als die Auswanderung.

Abgesehen von Solland und Belgien, hatten also alle anfgeführten europäifchen Staaten in den letten Jahren im Berhältniff zur natürlichen Bolfsvermehrung

eine wefentlich größere Auswanderung als Deutschland.

Für die weiter unten mit zahlreichen anderen Materialien belegte fortgesette gunftige Entwicklung des Bohlstandes im Deutschen Reich, sowohl absolut als im Vergleich mit anderen Candern, bieten die vorstehenden Daten einen besonders bedeutungsvollen Beweis.

### II. Theil.

## Der Außenhandel, speziell der Seehandel.

# I. Die Entwickelung des deutschen Außenhandels im Allgemeinen.

Die Dentschrift über "die Seeinteressen bes Deutschen Reichs" hat die Entwicklung des beutschen Handels und die Eigenarten der deutschen Handelsftatistist bis zum Jahre 1896 eingehend dargestellt. Jun Verständniß der seitherigen Entwicklung ist jedoch ein Zurückgreisen auf einen Theil der früher beigedrachten Materialien erforderlich. Da aber eine vergleichende statistische Darstellung sich nnmöglich für zwei Jahre geben läßt, so ist als Ausgangspunkt der Betrachtung das Jahr 1894 gewählt worden, zumal da die Handelsentwicklung in dem Zeitraum von 1894/98 einen durchaus einseitlichen Charatter trägt: eine schnelle unnnterbrochene Steigerung, deren Tempo sich von Jahr zu Jahr beschleunigt hat.

Auf frühere Jahre ist nur gelegentlich, namentlich bei dem Bergleich mit dem Handel anderer Länder, zurückgegriffen worden; die Zahlen für 1899, die noch nicht endgültig sestgestellt sind, werden nur zur Ergänzung mitgetheilt.

Besonders wichtig vom allgemeinen wirthschaftlichen Standpunkte ist die Entwicklung des Epezialhandels, der im Wesentlichen die Einsuhr der zum Konsum in Deutschland bestimmten Waaren und die Aussuhr der in Deutschland selbst herzestellten Produkte umsaft. Der Begriff des Spezialhandels ist seit 1897 etwas erweitert worden, da seitdem auch der Beredelungsverkeft, soweit er auf inländische Rechnung erfolgt, zum Spezialhandel gezogen worden ist, während er suber nur zum Gesammteigenhandel gerechnet wurde. Dadurch sind die Zahlen des Spezialhandels seit 1897 um etwa 40 die 30 Millionen erhöht worden; für die Gesammtzahlen des beutschen Handels ist diese Kenderung irrelevant, wenn sie anch sür einzelne Artikel, namentlich für Reis, einen direkten Bergleich mit den Borjahren umwöglich macht.

Bon 1894,98 hat fich ber Spezialhandel bem Bewicht und bem Berth nach folgenbermagen entwickelt:

I. Abfolute Zahlen.

|                          | Einf                     | uhr                | 21 u 8 f                 | u h r              | Sut                      | n m e              |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Jahr                     | Tonnen                   | Millionen<br>Mark  | Tonnen                   | Millionen<br>Mark  | Tonnen                   | Millioner<br>Wark  |
| 1894                     | 32 022 502               | 4 285,5            | 22 883 715               | 3 051,5            | 54 906 217               | 7 337,0            |
| 1895<br>1896             | 32 536 976<br>36 410 257 | 4 246,1<br>4 558,0 | 23 829 658<br>25 719 876 | 3 424,1<br>3 753,8 | 56 366 634<br>62 130 133 | 7 670,2<br>8 311,8 |
| 1897                     | 40 162 317               | 4 864,6            | 28 019 949               | 3 786,2            | 68 182 266               | 8 650,8            |
| 1898                     | 42 729 839               | 5 439,7            | 30 094 318               | 4 010.6            | 72 824 157               | 9 450,3            |
| 1899*)                   | 44 651 501               | 5 495,9            | 30 403 008               | 4 151,7            | 75 054 509               | 9 647,6            |
| (Borläufige<br>Schähung) |                          |                    |                          |                    |                          |                    |
|                          |                          | II. 3              | Inderzahler              | 1.                 |                          |                    |
| 1894                     | 1 100                    | 100                | 100                      | 100 I              | 100                      | 100                |
| 1895                     | 102                      | 99                 | 104                      | 112                | 103                      | 105                |
| 1896                     | 114                      | 106                | 112                      | 123                | 113                      | 113                |
| 1897                     | 125                      | 114                | 122                      | 124                | 124                      | 118                |
| 1898                     | 133                      | 127                | 132                      | 131                | 133                      | 129                |

Die Steigerung bes gesammten Spezialhandels war also — abgesehen von den noch nicht zu übersehenden endyültigen Resultaten für 1889 — am größten in den beiden letzten Jahren, von 1896/98. Bon 1894/96 ist der Gesammtspezialhandel um 975 Millionen Mart, von 1896/98 aber um 1140 Millionen Mart gestiegen, und zwar hat die Aussicht von 1894/96 um 702, von 1896/98 um 257 Millionen, die Einsuhr dagegen von 1894/96 um 272 Millionen, von 1896/98 um 882 Millionen zugenommen. Im ganzen viersährigen Zeitraum beträgt die prozentuale Steigerung dem Werthe nach beim Handel 29 Prozent, bei der Einsuhr 27 Prozent, bei der Aussuhr aber 31 Prozent, während sich das Volumen um 33 und 32 Prozent erhöht hat. Die ganze Entwickelung unseres Handels bietet also ein höchst erfrenliches Bild, da sich Einsuhr und Aussuhr in gleich günstiger Weise entwickelung des deutschen Jahren die bereits veröffentlichten vorläusigen Nachweise über die Entwickelung des deutschen Jandels im Jahre 1899 heran, so gestaltet sich die Sachlage noch günstiger, da sie ein rasches Anschwelse der Aussuhr gegenüber einer nur kleinen Zunahme der Einsuhr zeigen.

Die ganze Bedeutung der Zunahme des deutschen Handels in den letzten Jahren tritt am besten durch einen Bergleich mit der Steigerung in früheren Jahren hervor. Bon etwas mehr als 6 Milliarden Mark am Anfang der 80er Jahre, von

<sup>\*)</sup> Die Werthschungen sind mit Ausnahme der Artitel Eisen und Sisenwaren, hauptgetreidearten und Mehl und rohe Schafwolle, bei welchen Werthveränderungen berücksicht sind, nach den Werthsäßen des Borjahrs geschätzt. Es ist demgemäß, angesichts der 1899 eingetretenen Preissteigerungen, eine Erhöhung der desinitiven Zahlen um mindestens 3 Prozent und damit Ueberschreitung der Endsumme von 10 Williarden anzusegen.

7,3 Milliarben im Jahre 1889 hat fich ber beutiche Spezialhandel bis 1898 auf 9,5, bis 1899 auf beinabe ober gar mehr als 10 Milliarben Mart erhöht. In ber Beit von 1880/88 hat fich ber gesammte beutsche Spezialhandel nur um 17 Prozent (bie Ginfubr um 20, die Ausfuhr um 14 Brogent) erhöht, in ber Reit von 1889/94 ift er mit verschiedenen Schwantungen in ben einzelnen Jahren im Befentlichen ftabil geblieben. Bergleicht man ben Sandel von 1880 mit bem von 1894, fo findet man eine Bunahme bes gangen Spezialhandels um 25 Prozent; bie Ausfuhr ift nur um 3 Prozent geftiegen, mahrend fich die Ginfuhr allerdings um 33 Prozent erhöht bat; babei bleibt aber gu beachten, bag 1889 mit ber Ginverleibung ber bisherigen hanseatischen Bollausichluffe bas Ginfuhrgebiet gang wesentlich vergrößert und eine bereits langft vorhandene Ginfuhr auch von ber Reichsftatiftit erfaßt worben ift, mabrend Samburg und Bremen, die bisher erhebliche Mengen vom Bollinlande bezogen hatten, als Exportgebiete in Wegfall tamen. Jebenfalls war die progentuale Bunahme bes Sandels im gangen Zeitraum von 1880-94 (25 Progent) geringer als in ben vier Jahren von 1894-98 (29 Prozent).

Das gleiche gunftige Bild wie ber Fortidritt bes Spezialhandels gewährt bie Entwidelung bes Befammteigenhandels und bes Beneralhandels.

Der Gefammteigenhaudel hat fich in den Jahren von 1894/98 nach Werth und Bolumen folgendermaßen geftaltet: 1)

Abfolute Bahlen.

Mart.

3 349.9

3 768.5

4 152,2

4 107,0

4 311,2

Einfuhr. Musfuhr. Sahr Millionen Millionen Tonnen. Tonnen. Mart.

4 545,0

4 565.9

4 899,0

5 175,4

5 745,0

1894

1895

1896

1897

1898

33 193 883

33 702 090

37 780 327

41 333 018

43 618 730

| .gan                     | bel.               |
|--------------------------|--------------------|
| Tonnen.                  | Millionen<br>Mark. |
| 57 138 875<br>58 675 176 | 7 894,9<br>8 334.4 |

9051.2

9282.4

10 056,2

64 849 781

70 422 306

74 705 476

## 31 086 746 Anderzahlen.

23 944 992

24 973 086

27 069 454

29 089 288

| 1004 | 100 | 1.1 | 100 | 100 | 100 |     | 100 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1894 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     | 100 |
| 1895 | 102 | 100 | 104 | 113 | 103 | - 1 | 106 |
| 1896 | 114 | 108 | 113 | 123 | 114 |     | 115 |
| 1897 | 125 | 114 | 121 | 122 | 123 |     | 118 |
| 1898 | 131 | 122 | 130 | 129 | 131 |     | 127 |

Die Entwidelung bes Befammteigenhandels verläuft im Befentlichen parallel ber Zunahme bes Spezialhandels. Beachtenswerth ift, daß bei beiden die prozentuale Bunahme bes Bewichts ber bewegten Guter ber Berthfteigerung nur wenig voraneilt; bei ber Ausfuhr bedt fich jogar bie Werthfteigerung im

<sup>1)</sup> Die oben ermannte ftatiftifchetechnifche Nenberung binfichtlich bes Berebelungeverfehrs berührt natürlich nur ben Spezialhandel, nicht ben Gefammteigenhandel.

Spezialhandel wie im Gesammteigenhandel nahezu mit ber Steigerung bes Bolumens. Die Entwicklung bes Handels in früheren Jahren war bagegen bekanntlich burch eine ständige wachsende Differenz zwischen der Gewichtssteigerung und ber hinter ihr erheblich zurückleibenden Werthsteigerung gekennzeichnet. (Bergl. die Seeinteressen des Deutschen Reichs II, 3.)

In dieser Erscheinung durfte eine Wiederspiegelung der allgemeinen günftigen Preisentwickelung der letzten Jahre vorliegen; bei der Aussuhr scheint auch gerade der Export hochwerthiger Fabrikate stärker hervorgetreten zu sein.

Die Steigerung bes Gewichts bes Generalhandels zeigt bie folgende Zusammenstellung:

#### I. Abfolnte Bahlen.

|      | 3 | αl | h r. |   |   |   |   |     | Einfuhr.      | Ausfuhr.   | Summe     |
|------|---|----|------|---|---|---|---|-----|---------------|------------|-----------|
|      |   |    |      |   |   |   |   |     | Tonnen.       | Tonnen.    | Tonnen.   |
| 1894 |   |    |      |   |   |   |   | .   | 35 167 327    | 25 918 436 | 61 085 76 |
| 1895 | i |    |      |   |   |   |   | .   | 35 682 929    | 26 953 924 | 62 636 85 |
| 1896 |   |    |      |   |   |   |   | .   | 39 934 449    | 29 223 577 | 69 158 02 |
| 1897 |   |    |      |   |   |   |   | .   | 43 589 841    | 31 346 111 | 7493595   |
| 1898 | ٠ |    | ٠    | • | ٠ | ٠ | ٠ |     | 45 926 009    | 33 394 025 | 79 320 03 |
|      |   |    |      |   |   |   |   |     | II. Inderzahl | en.        |           |
| 1894 |   |    |      |   |   |   |   | . [ | 100           | 100        | 100       |
| 1895 |   |    |      |   |   |   |   |     | 102           | 104        | 103       |
| 1896 |   |    |      |   |   |   |   |     | 114           | 113        | 113       |
| 1897 |   |    |      |   |   |   |   |     | 124           | 121        | 123       |
| 1898 |   |    |      |   |   |   |   | . 1 | 131           | 129        | 130       |

Auch hier ergiebt sich also in 4 Jahren (von 1894/98) eine Zunahme um nicht weniger als 30 Prozent; vergleicht man den Generalhandel von 1898 mit dem Generalhandel von 1898 (Einfuhr 30 Millionen, Aussuhr 21,4 Millionen Tonnen), so sinder Seine Steigerung der Einfuhr um 53, der Aussuhr um 56 Prozent, des Zanzen Handels um 54 Prozent des Gewichts statt. Die Zunahme ist wiederum am größten in den beiden letzten Jahren, von 1896/98, gewesen, in denen sich der Generalhandel um mehr als 10 Millionen Tonnen (gegenüber 8 Millionen in den Jahren 1894/96) gesteigert hat.

Neberblidt man die Wesammtentwickelung des dentichen Anfienhandels feit der Gründung des Reiche, jo fieht man, daß eine derartig anhaltende und schnelle Steigerung nujerer Sandelsnmfätze wie in den letten Jahren in der dentichen Sandelsgeschichte bisher ohne Beispiel gewesen ift.

#### II. Antheil des Geehandels am Angenhandel.

Eine genaue direkte Feststellung des beutschen Seehandels läßt sich aus Gründen, die in der gedachten Denkschrift näher dargelegt sind, nicht treffen. Der deutsche Seehandel muß auf einem indirekten Wege und in Näherungswerthen ermittelt werden.

Das früher angewandte Berfahren ift einigen kleinen Mobifitationen untersworsen worben, die sich bei heranziehung der internationalen Schiffahrtsstatistik als angebracht erwiesen.1)

Es find nunmehr folgende vier Gruppen gebilbet worben:

1. Außereuropäische Lander, mit benen Deutschland durchweg nur im Seeverfehr Handel treibt.

- 2. Europäische Länder ausschließlichen ober fast ausschließlichen Seehandels. Zu dieser Gruppe gehören unzweiselhaft Großbritannien und Frland, Schweden, Norwegen und Finland sowie Spanien und Portugal. Auch die meisten Baltanstaaten (Türtei, Mumänien, Bulgarien und Griechenland) sind hierher zu rechnen, da ihr Landverkehr mit Deutschland für den Gütertransport ohne erhebliche Bedeutung ist. Endlich müssen hierber auch die Freihafengebiete gerechnet werden, da die Einsuhr aus diesen Gebieten sast durchweg urhprünglich dem Seehandel entstammt, ebenso wie die Aussuhr nach diesen Gebieten ganz überwiegend eine indirekte Seeaussuhr darstellt.
- 3. Europäische Länder überwiegenden Seehandels. Hierzu find Ruftland, Italien, Dänemark sowie Serbien gerechnet worden, dessen Berkehr über bie Häfen der Balkanhalbinsel wohl den Landhandel mit Deutschland (über Desterreichsellngarn) überwiegt.
- 4. Europäische Länder überwiegenden oder ausschließlichen Lande handels. Reinen Landhandel treibt Deutschland nur mit der Schweiz; im Handel mit Desterreiche Ungarn und Belgien und noch mehr im Berkehr mit Holland und Frankreich ist der Seehandel start betheiligt, obwohl der Landhandel überwiegen durfte.

Ordnet man ben beutschen Handel von 1894/98 nach biesen Ländergruppen, so tommt man zu folgender Tabelle:

<sup>1)</sup> Die Berkehrsziffern der beladenen Schiffe weisen aus, das verschiedene Länder, die aus geographischen Erwägungen als Länder überwiegenden Landhandels angesehen waren, thatsächlich dem Gebiete des überwiegenden Sechandels zugerechnet werden müssen.

| gänber.                                                         |          |              |                  | (5            | inj    | u h                                                                            | r    |       |       |      |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|
| (nach der Größe des !<br>Handels im Jahre 1898  <br>geordnet !. | 1894     | 1895<br>Will | 1896<br>lionen 9 | 1897<br>Marf. |        | 1894   1895   1896   1897   1898<br>Prozent des Gesammtwerthes<br>ber Einfuhr. |      |       |       |      |
|                                                                 | 1        |              |                  |               |        |                                                                                | 001  |       | jt.   |      |
|                                                                 |          |              |                  |               |        |                                                                                |      | 1     |       |      |
| 1. Außer-<br>europäische<br>Länder.                             |          |              |                  |               |        |                                                                                |      |       |       |      |
| Bereinigte Staaten von                                          |          |              |                  |               |        |                                                                                |      |       |       |      |
| Umerifa                                                         | 532,9    | 511,7        | 584,4            | 658,u         | 877.2  | 12,4                                                                           | 12.1 | 12,8  | 13,5  | 16,  |
| Britisch Oftindien 2c.                                          | 164,1    | 162,1        | 171,2            | 204,6         | 220,9  | 3,-                                                                            | 3,8  | 3,8   | 4.2   | 4    |
| Irgentinien                                                     | 103,9    | $-118\mu$    | 108,8            | 109.3         | 145,9  | 2,1                                                                            | 2,8  | 2,4   | 2,2   | 2    |
| Brafilien                                                       | 91,3     | 114,8        | 100,1            | 100,          | 101,6  | 2,1                                                                            | 2,7  | 2,2   | 2,1   | 1,   |
| Britisch Australien                                             | 97,8     | 113,7        | 103,2            | 85,7          | 86,8   | 2,3                                                                            | 2,7  | 2,3   | 1,8   | 1,   |
| bile                                                            | 85,1     | 81,7         | 79,3             | 81,6          | 83,0   | 2,0                                                                            | 1,9  | 1,7   | 1,7   | 1,   |
| lieberländisch Indienec.                                        | 52,1     | 68,8         | 77,1             | 67,3          | G1,9   | 1,2                                                                            | 1,6  | 1,7   | 1,4   | 1,   |
| hina                                                            | 27,1     | 27,0         | 41,8             | 57,5          | 39,5   | (),6                                                                           | (1,6 | (),9  | 1,2   | (1,  |
| entralamerifanische                                             | 13"      | 200          | 2011             | 0.7           |        |                                                                                |      |       |       |      |
| Republifen                                                      | 35,5     | 39,4         | 39,7             | 35.s          | 26,3   | (),8                                                                           | (1,9 | (),9  | 0,7   | ();  |
| legnpten                                                        | 13,0     | 17.6         | 20,9             | 24,1          | 21.6   | (),3                                                                           | 0,1  | (1,4  | 0,5   | 0,   |
| folonie                                                         | 13.8     | 17.1         | 21.1             | 1             | 10     | / h                                                                            | 0    | 0 -   | 45.   |      |
| uba und Portorico                                               | 13,8     | 13.1         | 13,5             | 17,4<br>12,9  | 19,8   | 0,3                                                                            | 0,4  | 0,5   | 0,4   | 0,   |
| Regito                                                          | 12,1     | 11,6         | 13,1             | 12,7          | 11,5   | 0,3                                                                            | 0,3  |       | 0,3   | 0,   |
| Sapan                                                           | 4,0      | 7,8          | 11.4             | 12,1          | 10,3   | 0,3                                                                            | (),3 | (),3  | 0,3   | 0,   |
| ruguan .                                                        | 8,3      | 8,6          | 10,5             | 10.8          | 10,3   | (),2                                                                           | 0,2  | (),3  | (),2  | 0,   |
| lenernela -                                                     | 20.1     | 13.5         | 16,0             | 10,9          | 9,7    | 0,5                                                                            | 0,2  | (),3  | 0.2   | 0.   |
| aiti                                                            | 13.6     | 15,3         | 13.7             | 11.3          | 8,9    | (),3                                                                           | 0,3  | (),3  | (),2  | 0,   |
| cuabor                                                          | 5,0      | 5,4          | 5.8              | 7,5           | 8,5    | 0.1                                                                            | 0.1  | 0,1   | 0.1   | 0,   |
| Britifch Weftindien ic                                          | 5,9      | 8,1          | 7,1              | 8,6           | 7.0    | 0.1                                                                            | 0.2  | 0.2   | 0,2   | 0,   |
| olumbien                                                        | 8.4      | 7,4          | 8,6              | 7.8           | 7,9    | 0,2                                                                            | 11,2 | (),2  | 0,2   | 0,   |
| larocco                                                         | 1.6      | 2,0          | 2.5              | 5.0           | 6.1    | 0.0                                                                            | 0.0  | (),0  | 0.1   | (),  |
| britisch Rorbamerifa                                            | 2,0      | 2,1          | 3,0              | 4,2           | 5.4    | 11.1                                                                           | 0.1  | (),1  | 0.1   | 0.   |
| Igerien, Tunis 1)                                               |          |              | ,.               | 2,8           | 4,0    | , .                                                                            | 0,6  |       | 0,1   | 0,   |
| eru                                                             | 6.0      | 4.8          | 3.8              | :1,8          | 4,0    | (1,2                                                                           | 0.1  | 0.1   | 0,1   | Ü,   |
| olivien                                                         | 5,3      | 1,3          | 1.1              | 2,9           | 3,9    | 0,1                                                                            | (),0 | 0,0   | 0,1   | 0,   |
| entich Queft: u. Gud:                                           |          |              |                  |               |        | ,-                                                                             | ,    | ,-    | -,-   | -,   |
| westajvita                                                      | 2,4      | 2,9          | 3,5              | 3,8           | 3,8    | (1,1                                                                           | (),1 | 0,1   | 0,1   | 0,   |
| iam                                                             | (1,2     | 0,0          | 0,1              | 50,6          | 3,5    | (1,0                                                                           | 0,0  | 0,0   | 0,1   | 0,   |
| ritiich Leftafrifa .                                            |          |              |                  | 20,3          | 23,3   |                                                                                |      |       | ( 0,4 | 0,   |
| ortugiesisch Westafrika                                         | -16,8    | 59,6         | 48.5             | 3,9           | 7,3    | 1,1                                                                            | 1,2  | 1,1   | 0,1   | 0,   |
| rangofiich Weftafrifa                                           | 10,      | 0, 10        | 21.7,            | 3,4           | 2,0    | 1,1                                                                            | 1,4  | 1,1   | (),1  | 0,   |
| ebrige Länder                                                   |          |              |                  | 21,5          | 20,3   |                                                                                |      |       | 0,4   | 0,4  |
|                                                                 | 1070     | 1107         | 12/41            | 1010 -        | 1      | 2112                                                                           | Do.  | 110 - | 00.   | 0.4  |
|                                                                 | 1.1111,6 | 1427,1       | 1000,4           | 1613,6        | 1862,7 | 32,0                                                                           | 33,6 | 33,2  | 33,2  | 34,2 |
| Steigerung                                                      | 100      | 101          | 110              | 117           | 135    |                                                                                |      |       |       |      |
| Orrigining                                                      | Liver    | 1 44.1       | 310              | 411           | 1070   |                                                                                |      |       |       |      |
|                                                                 |          |              |                  |               |        |                                                                                |      |       |       |      |
|                                                                 |          |              |                  |               |        |                                                                                |      |       |       |      |
|                                                                 |          |              |                  |               |        |                                                                                |      |       |       |      |
|                                                                 |          |              |                  |               |        |                                                                                |      |       |       |      |
|                                                                 |          |              |                  |               |        |                                                                                |      |       |       |      |
|                                                                 |          |              |                  |               |        |                                                                                |      |       |       |      |
|                                                                 |          |              |                  |               |        |                                                                                |      |       |       |      |
|                                                                 |          |              |                  |               |        |                                                                                |      |       |       |      |

<sup>1)</sup> Bon 1894-1896 im frangöfifden Sanbel enthalten.

| Länber                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                             |                                                             |                                                           | Ein                                                                               | fuh                              | r                                              |                                                |                                                |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (nach ber Größe bes<br>Handels im Jahre 1898<br>geordnet).                                                                                                 | 1894                                                | 1895<br>Mil                                                                 | 1896<br>Cionen                                              | 1897                                                      | 1898                                                                              | 1894                             | 1895<br>ozent b                                |                                                | 1897<br>mmtwer<br>thr.                         |                                                |
| II. Europäische<br>Eänder ausschlieh-<br>lichen ober fast<br>ausschlichlichen<br>Seehandels.                                                               |                                                     |                                                                             |                                                             |                                                           |                                                                                   |                                  |                                                |                                                |                                                |                                                |
| Großbritannien und<br>Jrland                                                                                                                               | 608,<br>63,<br>39,;<br>59,;<br>18,6<br>19,2         | 62,9<br>28,6<br>36,4<br>22,0<br>15,3                                        | 74,0<br>35,9<br>69,3<br>25,9<br>19,1                        | 87,5<br>42,1<br>52,6<br>30,5<br>24,1                      | 102,9<br>48,1<br>34,0<br>29,5<br>29,1                                             | 1,5<br>0,9<br>1,4<br>0,4<br>0,5  | 13,6<br>1,5<br>0,7<br>0,9<br>0,5<br>0,4<br>0,3 | 14,2<br>1,6<br>0,8<br>1,5<br>0,6<br>0,4<br>0,3 | 13,6<br>1,8<br>0,9<br>1,1<br>0,6<br>0,5<br>0,3 | 15,2<br>1,9<br>0,9<br>0,6<br>0,5<br>0,5<br>0,3 |
| Curhaven)                                                                                                                                                  | 12,5<br>1) -4,9<br>3,6                              | 8,0<br>2,4                                                                  | 9,3<br>3,7                                                  | 8,2<br>9,2<br>3,0                                         | 9,5<br>8,4<br>1,8                                                                 | 0,1                              | 0,3<br>0,2<br>0,1                              | 0,3                                            | 0,3<br>0,2<br>0,2<br>0,1                       | 0,3<br>0,2<br>0,2<br>0,0                       |
| Steigerung                                                                                                                                                 | 842,4<br>100                                        | 781,8<br>93                                                                 | 915,4<br>108                                                | 952,6<br>113                                              | 1122,3<br>133                                                                     | 19,7                             | 18,5                                           | 20,0                                           | 19,6                                           | 20,6                                           |
| III. Europäische<br>Länder über-<br>wiegenden See-<br>handels.                                                                                             |                                                     |                                                                             |                                                             |                                                           |                                                                                   |                                  |                                                |                                                |                                                |                                                |
| Rußland                                                                                                                                                    | 543,9<br>141,4<br>73,4                              | 145,9<br>73,0                                                               | 634,7<br>137,5<br>58,2                                      | 700,1<br>153,0<br>60,4                                    | 727,1<br>170,3<br>65,6                                                            | 12,7<br>3,3<br>1,7               | 13,4<br>3,4<br>1.7                             | 13,9<br>3,0<br>1,3                             | 14,4<br>3,1<br>1,2                             | 13,4<br>3,1<br>1,2                             |
| Danemark                                                                                                                                                   | 4,8                                                 | 5,6                                                                         | 6,6                                                         | 8,1                                                       | 6,3                                                                               | 0,1                              | 0,1                                            | 0.1                                            | (),2                                           | 0.1                                            |
| Danemark                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                             |                                                             | 921,6<br>120                                              |                                                                                   | 17,8                             | 18,6                                           | 18,3                                           | 18,9                                           | 17,8                                           |
| Serbien                                                                                                                                                    | 763,5                                               | 793,3                                                                       | 837,0                                                       | 921,6                                                     | 969,3                                                                             |                                  |                                                |                                                |                                                |                                                |
| Serbien  Steigerung  IV. Europäische Länder überwiegenden oder ausschließlichen                                                                            | 763,5                                               | 793,3                                                                       | 837,0                                                       | 921,6                                                     | 969,3                                                                             |                                  | 18,6<br>12,4<br>5,4<br>4,2<br>3,9              |                                                | 12,3<br>5,1<br>3,8<br>3,8                      | 17,8<br>12,2<br>4,9<br>3,7<br>3,4              |
| Gerbien Gteigerung  IV. Europäische Länder über- wiegenden oder ausschliehlichen Landhandels. Desterreichilngarn Frankreich Relgien Miederlande            | 581,7<br>214,0<br>171,6<br>199,2                    | 798,3<br>103<br>525,4<br>229,9<br>179,2<br>164,3                            | 578,0<br>233,6<br>157,7<br>162,6                            | 921,6<br>120<br>600,3<br>246,0<br>186,5<br>185,2          | 661,2<br>265,3<br>201,4<br>184,1                                                  | 13,6<br>5,0<br>4,0<br>4,7        | 18,6<br>12,4<br>5,4<br>4,2                     | 12,7<br>5,1<br>3,9<br>3,6                      | 12,3<br>5,1<br>3,8                             | 12,2<br>4,9<br>3,7                             |
| Serbien  Steigerung  IV. Europäische Länder über- wiegenden oder ausschtliestlichen Landhandels. Desterreichilngarn kranfreich Belgien Niederlande Schweis | 581,7<br>214,0<br>171,6<br>199,2<br>136,2<br>1302,7 | 798,3<br>103<br>525,4<br>229,9<br>179,2<br>164,3<br>154,5<br>1243,3<br>95,6 | 578,0<br>233,6<br>157,7<br>162,6<br>146,3<br>1296,2<br>99,7 | 921,6<br>120<br>600,3<br>246,0<br>186,5<br>185,2<br>158,6 | 661,2<br>265,3<br>201,4<br>184,1<br>173,5                                         | 13,6<br>5,0<br>4,0<br>4,7<br>3,2 | 18,6<br>12,4<br>5,4<br>4,2<br>3,9<br>3,4       | 12,7<br>5,1<br>3,9<br>3,6<br>3,2               | 12,3<br>5,1<br>3,8<br>3,8<br>3,8               | 12,2<br>4,9<br>3,7<br>3,4<br>3,2               |
| Gerbien Gteigerung  IV. Europäische Länder über- wiegenden oder ausschliestlichen Landhandels. Desterreichilngarn Frankreich Relgien Niederlande Echweis   | 581,7<br>214,0<br>171,6<br>199,2<br>136,2           | 798,3<br>103<br>525,4<br>229,9<br>179,2<br>164,3<br>154,5<br>1243,3<br>95,6 | 578,0<br>233,6<br>157,7<br>162,6<br>146,3<br>1296,2         | 921,6<br>120<br>600,3<br>246,0<br>186,5<br>185,2<br>158,6 | 6,3<br>969,3<br>127<br>661,2<br>265,3<br>201,4<br>184,1<br>173,5<br>1485,5<br>114 | 13,6<br>5,0<br>4,0<br>4,7<br>3,2 | 18,6<br>12,4<br>5,4<br>4,2<br>3,9<br>3,4       | 12,7<br>5,1<br>3,9<br>3,6<br>3,2               | 12,3<br>5,1<br>3,8<br>3,8<br>3,8               | 12,2<br>4,9<br>3,7<br>3,4<br>3,2               |

<sup>1)</sup> Bon 1894-96 im ruffifchen Sanbel enthalten. Conberbeit ber Marine-Rundichau. 1900.

| 1894  | 1895                                                                                                                                                                | 1000                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausfuhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                      |                                                        |                                                        |                                                       |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 2017  | m 0 1 4                                                                                                                                                             | 1896                                                                                                                                                                                 | 1897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1894                                                                                 |                                                      | 1896                                                   | 1897                                                   | 1898                                                  |  |  |  |  |  |  |
|       | Mic                                                                                                                                                                 | lionen !                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1894   1895   1896   1897   1898<br>  Prozent bes Gesammtwerthes<br>  ber Aussufihr. |                                                      |                                                        |                                                        |                                                       |  |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                      |                                                        |                                                        |                                                       |  |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                      |                                                        |                                                        |                                                       |  |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                      |                                                        |                                                        | 8,                                                    |  |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                      |                                                        |                                                        | 1,                                                    |  |  |  |  |  |  |
|       | 75.0                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                      |                                                        |                                                        | 1,                                                    |  |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                      |                                                        |                                                        | 1                                                     |  |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                      |                                                        |                                                        | 1                                                     |  |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                      |                                                        |                                                        | 0                                                     |  |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                      |                                                        |                                                        | l ő                                                   |  |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      | 17 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,5                                                                                  |                                                      |                                                        |                                                        | ŏ                                                     |  |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      | 97.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.7                                                                                  |                                                      |                                                        |                                                        | ŏ                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 11,2  | 11,6                                                                                                                                                                | 13,8                                                                                                                                                                                 | 15,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,4                                                                                  | 0,3                                                  | 0,4                                                    | 0,4                                                    | ŏ                                                     |  |  |  |  |  |  |
|       | 19.                                                                                                                                                                 | 15.                                                                                                                                                                                  | 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١.,                                                                                  | 0.                                                   | 0.                                                     | 0.                                                     |                                                       |  |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                      |                                                        |                                                        | 0                                                     |  |  |  |  |  |  |
|       | 0,8                                                                                                                                                                 | 17,9                                                                                                                                                                                 | 10,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,2                                                                                  | 0,2                                                  | 0,3                                                    | 0,3                                                    | 0                                                     |  |  |  |  |  |  |
|       | 9.                                                                                                                                                                  | 13 7                                                                                                                                                                                 | 19 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.9                                                                                  | 0.0                                                  | 0.4                                                    | 0.9                                                    | 0                                                     |  |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                      |                                                        |                                                        | 0                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 0,0   | .7,0                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                  | 0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0                                                                                  | 0,0                                                  | 0,3                                                    | 0,1                                                    | "                                                     |  |  |  |  |  |  |
|       | 97                                                                                                                                                                  | 4.0                                                                                                                                                                                  | 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.1                                                                                  | 0.1                                                  | 0.1                                                    | 0.9                                                    | 0                                                     |  |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                      |                                                        |                                                        | 0                                                     |  |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                      |                                                        |                                                        | ŏ                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 3.8   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                      |                                                        |                                                        | ő                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 0,0   | 0,0                                                                                                                                                                 | 1,0                                                                                                                                                                                  | .,,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | J ~,.                                                                                | ,,,                                                  | ٠,٠                                                    | 0,5                                                    | 1                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 6.5   | 10.1                                                                                                                                                                | 10.7                                                                                                                                                                                 | 7.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.2                                                                                  | 0.3                                                  | 0.3                                                    | 0.2                                                    | 0                                                     |  |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                      |                                                        |                                                        | Ŏ                                                     |  |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                      |                                                        |                                                        | ŏ                                                     |  |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                      |                                                        |                                                        | ŏ                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 1.3   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                      |                                                        |                                                        | 0                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 2,8   | 3,2                                                                                                                                                                 | 3.1                                                                                                                                                                                  | 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,1                                                                                  | 0,1                                                  | 0,1                                                    | 0,1                                                    | 0                                                     |  |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      | 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                      |                                                        |                                                        | 0                                                     |  |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      | 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                      |                                                        | 0,0                                                    | 0                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 1100  | 10 .                                                                                                                                                                | 90.                                                                                                                                                                                  | 1 5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 .                                                                                  |                                                      |                                                        | 0,1                                                    | 0                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 16,3  | 16,9                                                                                                                                                                | 20,4                                                                                                                                                                                 | 18,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,5                                                                                  | 0,5                                                  | 0,5                                                    | 0,5                                                    | 0                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 609 4 | 795 7                                                                                                                                                               | 846 :                                                                                                                                                                                | 828 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 804 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19.                                                                                  | 23.5                                                 | 99.6                                                   | 91 7                                                   | 20                                                    |  |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,5                                                                                 | 20,0                                                 | 22,0                                                   | -1,1                                                   | 20                                                    |  |  |  |  |  |  |
| 100   | 130                                                                                                                                                                 | 138                                                                                                                                                                                  | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                    |                                                      |                                                        |                                                        |                                                       |  |  |  |  |  |  |
|       | 271,1<br>39,2<br>28,2<br>57,0<br>30,2<br>17,1<br>20,3<br>16,8<br>10,9<br>22,5<br>11,2<br>11,8<br>6,9<br>2,8<br>4,3<br>3,4<br>3,8<br>6,5<br>6,5<br>6,5<br>6,5<br>1,6 | 271.1 368.7 39.2 44.7 28.2 36.4 57.0 75.2 30.2 37.5 17.1 26.1 26.1 20.3 22.5 14.5 11.2 11.6 15.5 9.3 8.0 9.0 2.8 27.4 3.4 4.3 3.8 3.3 6.5 10.1 1.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17. | 271.1   368.7   383.7   39.2   44.7   44.92   28.2   35.4   45.3   57.0   75.2   60.3   30.2   37.5   44.1   17.1   26.1   35.6   22.9   29.3   16.8   16.3   15.3   10.9   16.3   15.0   22.5   44.5   13.8   11.6   13.8   11.6   13.8   11.6   13.8   11.6   13.8   15.3   10.9   16.3   15.0   22.5   44.5   13.8   11.6   13.8   13.0   9.0   9.6   5.8   9.9   5.5   9.3   13.7   8.0   9.0   9.6   2.8   2.7   4.0   4.3   5.4   7.3   3.4   4.3   6.9   3.8   3.3   4.5   4.3   3.8   4.5   6.5   10.1   10.7   6.2   6.1   6.4   1.6   1.7   1.2   1.6   1.6   1.7   1.2   1.6   1.6   1.7   1.2   2.8   3.2   3.1   2.3   2.0   1.8   1.6   1.6   2.7   1.3   2.1   2.1   2.1   2.3   2.3   2.0   1.8   16.5   16.9   20.4   60.9.5   795.7   846.1 | 271.1   368.7   383.7   397.5   39.2   44.7   44.9   44.7   39.2   44.7   44.9   45.3   32.3   57.0   75.2   60.3   50.2   57.0   75.2   60.3   50.2   57.5   44.1   35.8   17.1   26.1   35.6   39.2   20.3   22.9   29.3   31.3   16.8   16.3   15.3   16.8   10.9   16.3   15.0   17.5   22.5   44.5   34.6   27.0   11.2   11.6   13.8   15.3   11.8   13.0   15.6   13.5   6.9   5.8   9.9   10.5   5.5   9.3   13.7   12.3   8.0   9.0   9.6   5.6   2.8   2.7   4.0   6.6   4.3   5.4   7.3   6.4   3.4   4.3   6.9   8.7   3.8   3.3   4.5   5.8   6.5   10.1   10.7   7.6   6.2   6.1   6.4   5.5   1.6   1.7   1.2   1.7   1.6   1.6   1.7   2.9   1.3   2.1   2.1   1.7   2.8   3.2   3.1   2.3   2.3   2.0   1.8   2.0   16.3   16.9   20.4   {5.5   16.5   5.5   16.5   79.7   846.1   828.0   60.9.5   795.7   846.1   828.0 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |  |  |  |  |  |  |

| g änber                                                                                             | Ausfuhr                                                    |                                                         |                                                         |                                                            |                                                     |                                                                                     |                                               |                                                    |                                                      |                                               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
| (nach ber Größe bes<br>Hanbels im Jahre 1898<br>geordnet).                                          | 1894                                                       |                                                         | 1896  <br>ionen L                                       | 1897  <br>Nart.                                            | 1898                                                | 1894   1895   1896   1897   1898<br>  Prozent bes Gesanuntwerthes<br>  ber Aussuhr. |                                               |                                                    |                                                      |                                               |  |  |
| II. Europäische<br>Länder ausschlich-<br>lichen ober fast<br>ausschlichlichen<br>Seehandels.        |                                                            |                                                         |                                                         |                                                            |                                                     |                                                                                     |                                               |                                                    |                                                      |                                               |  |  |
| Großbritannien und Ir-<br>land                                                                      | 634,4<br>73,1<br>40,4                                      | 678,1<br>76,6<br>42,4                                   | 715,1<br>78,9<br>48,3                                   | 701,7<br>92,9<br>55,5                                      | 803,8<br>107,0<br>63,2                              | 20,8<br>2,4<br>1,3                                                                  | 19,8<br>2,2<br>1,2                            | 19,0<br>2,1<br>1,3                                 | 18,5<br>2,5<br>1,5                                   | 20,0<br>2,7<br>1,6                            |  |  |
| Geeftemünde Rumänien . Türkei mit Montenegro Kinland . Spanien . Bortugal . Bulgarien . Eufgerien . | 36,6<br>36,5<br>34,4<br>1) —<br>30,6<br>10,9<br>5,7<br>3.6 | 37,1<br>34,1<br>39,0<br>-<br>31,2<br>13,1<br>4,4<br>3.9 | 39,5<br>32,8<br>28,0<br>—<br>39,4<br>13,4<br>5,3<br>4,1 | 63,3<br>33,1<br>30,9<br>26,4<br>30,0<br>14,1<br>6,4<br>4,8 | 65,2<br>37,1<br>37,1<br>30,9<br>24,7<br>15,6<br>5,8 | 1,2<br>1,2<br>1,1<br>—<br>1,0<br>0,4<br>0,2<br>0,1                                  | 1,1<br>1,0<br>1,1<br>0,9<br>0,4<br>0,1<br>0,1 | 1,0<br>0,9<br>0,7<br>-<br>1,0<br>0,4<br>0,1<br>0,1 | 1,7<br>0,9<br>0,8<br>0,7<br>0,8<br>0,4<br>0,2<br>0,1 | 1,6<br>0,9<br>0,8<br>0,6<br>0,6<br>0,4<br>0,1 |  |  |
| Steigerung                                                                                          | 906,2<br>100                                               | 959,9<br>105                                            |                                                         | 1058,6<br>116                                              | 1195,9<br>1 <b>32</b>                               | 29,7                                                                                | 27,9                                          | 26,6                                               | 28,1                                                 | 29,7                                          |  |  |
| III. Europäische<br>Eänder über-<br>wiegenden See-<br>handels.                                      |                                                            |                                                         |                                                         |                                                            |                                                     |                                                                                     |                                               |                                                    |                                                      |                                               |  |  |
| Rufland                                                                                             | 194,8<br>83,4<br>82,5<br>3,3                               | 220,9<br>100,9<br>83,4<br>1,8                           | 364,1<br>97,4<br>85,6<br>2,5                            | 345,6<br>107,4<br>90,3<br>3,9                              | 409,6<br>120,2<br>94,4<br>3,8                       | 6,4<br>2,7<br>2,7<br>0,1                                                            | 6,4<br>2,9<br>2,4<br>0,1                      | 9,7<br>2,6<br>2,3<br>0,1                           | 9,1<br>2,8<br>2,4<br>0,1                             | 10,2<br>3,0<br>2,4<br>0,1                     |  |  |
| Steigerung                                                                                          | 364,0<br>100                                               | 407,0<br>111                                            | 549,6<br>151                                            | 547,2<br>150                                               | 628,0<br>172                                        | 11,9                                                                                | 11,8                                          | 14,7                                               | 14,4                                                 | 15,7                                          |  |  |
| IV. Europäische<br>Eänder über-<br>wiegenden oder<br>ausschließlichen<br>Eandhandels.               |                                                            |                                                         |                                                         |                                                            |                                                     |                                                                                     |                                               |                                                    |                                                      |                                               |  |  |
| Desterreich-Ungarn<br>Riebersande<br>Schweiz<br>Frankreich<br>Betgien                               | 401,7<br>244,0<br>188,3<br>188,1<br>149,9                  | 435,8<br>245,1<br>219,0<br>202,8<br>159,2               | 477,3<br>262,3<br>244,0<br>201,6<br>168,0               |                                                            | 453,7<br>280,1<br>255,9<br>205,4<br>187,3           | 13,2<br>8,0<br>6,2<br>6,2<br>4,9                                                    | 12,7<br>7,9<br>6,4<br>5,9<br>4,6              | 12,7<br>7,0<br>6,5<br>5,4<br>4,5                   | 11,5<br>7,0<br>6,7<br>5,5<br>5,0                     | 11,3<br>7,6<br>6,4<br>5,1<br>4,7              |  |  |
| ~                                                                                                   | 1172,0                                                     |                                                         | 1353,2                                                  |                                                            |                                                     | 38,5                                                                                | 36,8                                          | 36,1                                               | 35,7                                                 | 34,                                           |  |  |
| Steigerung                                                                                          | 100                                                        | 107                                                     | 115                                                     | 115                                                        | 118                                                 |                                                                                     |                                               |                                                    |                                                      |                                               |  |  |
| Gefammtausfuhr                                                                                      | 3051,5                                                     | 2494                                                    | 3753,8                                                  | 3786,9                                                     | 4010,6                                              | 100.0                                                                               | 100,0                                         | 100,0                                              | 100,0                                                | 100,0                                         |  |  |

<sup>1)</sup> Bon 1894-96 im ruffifchen Sanbel.

| 95 1896<br>98iffionen :<br>1880,4 968,1<br>1806,4 220,4<br>155,9 152,9<br>190,0 180,4<br>136,6 132,5<br>126,2 113,9<br>80,4 90,9<br>62,4 87,1<br>33,9 47,0<br>23,4 30,1 | Mart.  1 1055,5 12 251,9 2 3 145,1 1 4 150,6 1 1 108,6 1 | 211.8 11.0<br>278.0 2.8<br>190.6 1.8<br>49.8 2.0      | trozent bes bes bes 11,5                                                                                                                                                       | 1896   Gesam Handel                                   | mtwerth                                                                            | 1898<br>es                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 206,4 220,4<br>155,9 152,9<br>190,0 160,4<br>136,6 132,5<br>126,2 113,9<br>80,4 90,9<br>62,4 87,1<br>33,9 47,0                                                          | 251,9 2<br>145,1 1<br>150,6 1<br>117,0 1<br>108,6 1      | 278,0 2,8<br>190,6 1,8<br>49,8 2,0                    | 2,7                                                                                                                                                                            | 11,6<br>2,7                                           |                                                                                    | 10                                                     |
| 206,4 220,4<br>155,9 152,9<br>190,0 160,4<br>136,6 132,5<br>126,2 113,9<br>80,4 90,9<br>62,4 87,1<br>33,9 47,0                                                          | 251,9 2<br>145,1 1<br>150,6 1<br>117,0 1<br>108,6 1      | 278,0 2,8<br>190,6 1,8<br>49,8 2,0                    | 2,7                                                                                                                                                                            | 11,6                                                  |                                                                                    | 10                                                     |
| 206,4 220,4<br>155,9 152,9<br>190,0 160,4<br>136,6 132,5<br>126,2 113,9<br>80,4 90,9<br>62,4 87,1<br>33,9 47,0                                                          | 251,9 2<br>145,1 1<br>150,6 1<br>117,0 1<br>108,6 1      | 278,0 2,8<br>190,6 1,8<br>49,8 2,0                    | 2,7                                                                                                                                                                            | 11,6                                                  |                                                                                    | 19.                                                    |
| 206,4 220,4<br>155,9 152,9<br>190,0 160,4<br>136,6 132,5<br>126,2 113,9<br>80,4 90,9<br>62,4 87,1<br>33,9 47,0                                                          | 251,9 2<br>145,1 1<br>150,6 1<br>117,0 1<br>108,6 1      | 278,0 2,8<br>190,6 1,8<br>49,8 2,0                    | 2,7                                                                                                                                                                            | 2,7                                                   |                                                                                    |                                                        |
| 155,9 152,9<br>190,0 160,4<br>136,6 132,5<br>126,2 113,9<br>80,4 90,9<br>62,4 87,1<br>33,9 47,0                                                                         | 145,1 1<br>150,6 1<br>117,0 1<br>108,6 1                 | 1,8<br>49,8<br>2,0                                    | 2,7                                                                                                                                                                            | 2,7                                                   |                                                                                    | 12,                                                    |
| 190,0 160,4<br>136,6 132,5<br>126,2 113,9<br>80,4 90,9<br>62,4 87,1<br>33,9 47,0                                                                                        | 150,6 1<br>117,0 1<br>108,6 1                            | 49,8 2,0                                              | 2.0                                                                                                                                                                            | 4 -                                                   | 2,9                                                                                | 2,                                                     |
| 36,6 132,5<br>126,2 113,9<br>80,4 90,9<br>62,4 87,1<br>33,9 47,0                                                                                                        | 117,0 1<br>108,6 1                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                | 1,8                                                   | 1,7                                                                                | 2,                                                     |
| 126,2 113,9<br>80,4 90,9<br>62,4 87,1<br>33,9 47,0                                                                                                                      | 108,6 1                                                  | 19,7 1,6                                              |                                                                                                                                                                                | 1.6                                                   | 1,4                                                                                | 1,                                                     |
| 80,4 90,9<br>62,4 87,1<br>33,9 47,0                                                                                                                                     |                                                          | 03,3 1,5                                              |                                                                                                                                                                                | 1,4                                                   | 1,2                                                                                | 1,                                                     |
| 62,4 87,1<br>33,9 47,0                                                                                                                                                  |                                                          | 80,7 0,9                                              |                                                                                                                                                                                | 1,1                                                   | 1,0                                                                                | ô,                                                     |
| 33,9 47,0                                                                                                                                                               |                                                          | 87,5 0,7                                              |                                                                                                                                                                                | 1,1                                                   | 1,0                                                                                | 0,                                                     |
| 23,4 30,1                                                                                                                                                               | 51,4                                                     | 53,3 0,3                                              |                                                                                                                                                                                | 0,6                                                   | 0,6                                                                                | 0,                                                     |
|                                                                                                                                                                         | 34,6                                                     | 36,3 0,3                                              | 0,3                                                                                                                                                                            | 0,4                                                   | 0,4                                                                                | 0,                                                     |
|                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                    |                                                        |
| 30,1 36,7                                                                                                                                                               |                                                          | 34,1 0,3                                              |                                                                                                                                                                                | 0,5                                                   | 0,4                                                                                | 0,                                                     |
| 27,9 28,1                                                                                                                                                               | 30,2                                                     | 31,6 0,3                                              | 0,4                                                                                                                                                                            | 0,3                                                   | 0,4                                                                                | 0,                                                     |
| 49,5 50,4                                                                                                                                                               | 43.4                                                     | 30,9 0,6                                              | 0.6                                                                                                                                                                            | 0,6                                                   | 0,5                                                                                | 0,                                                     |
| 18,4 18,3                                                                                                                                                               |                                                          | 29,8 0,8                                              |                                                                                                                                                                                | -0,2                                                  | 0,2                                                                                | 0,                                                     |
| 17,6 20,1                                                                                                                                                               |                                                          | 18,7 0,9                                              |                                                                                                                                                                                | 0,2                                                   | (),2                                                                               | 0.                                                     |
| 16,7 18,0                                                                                                                                                               |                                                          | 17,1 0,2                                              |                                                                                                                                                                                | 0,2                                                   | 0,2                                                                                | 0,                                                     |
| 19,6 22,4                                                                                                                                                               |                                                          | 14,0 0,4                                              |                                                                                                                                                                                | 0,3                                                   | 0,2                                                                                | 0,                                                     |
| 11,7 15,5                                                                                                                                                               |                                                          | 13.5 0,9                                              |                                                                                                                                                                                | 0,2                                                   | 0,2                                                                                | 0,                                                     |
| 7,0 8,5                                                                                                                                                                 | 10,4                                                     | 11,7 0,1                                              | 0,1                                                                                                                                                                            | 0,1                                                   | 0,1                                                                                | 0,                                                     |
| - 1                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                    |                                                        |
| 5,6 7,5                                                                                                                                                                 |                                                          | 11,1 0,1                                              |                                                                                                                                                                                | 0,1                                                   | 0,1                                                                                | 0,                                                     |
| 10,2 11,1                                                                                                                                                               |                                                          | 10,8 0,1                                              |                                                                                                                                                                                | 0,1                                                   | 0,1                                                                                | 0,                                                     |
| 17,3 15,5                                                                                                                                                               | 13,3                                                     | 10,2 0,5                                              | 0,2                                                                                                                                                                            | 0,2                                                   | 0,2                                                                                | 0,                                                     |
| 9,3 13,7                                                                                                                                                                | 7 12.3                                                   | 9,8 0,1                                               | 0.1                                                                                                                                                                            | (),2                                                  | 0.1                                                                                | 0.:                                                    |
| 8.4 7.1                                                                                                                                                                 |                                                          | 7,9 0,1                                               |                                                                                                                                                                                | 0.1                                                   | 0,1                                                                                | 0.                                                     |
| 2,0 2,5                                                                                                                                                                 |                                                          | 6,1 0,0                                               |                                                                                                                                                                                | 11,0                                                  | 0.1                                                                                | 0.                                                     |
| 3,4 3,2                                                                                                                                                                 |                                                          | 5,9 0,1                                               | 0,0                                                                                                                                                                            | 0,0                                                   | 0,1                                                                                | 0,                                                     |
|                                                                                                                                                                         | 3,3                                                      | 4,5 —                                                 | -                                                                                                                                                                              | - 1                                                   | 0,0                                                                                | 0,                                                     |
| 0,0 0,1                                                                                                                                                                 |                                                          | 3,5 0,0                                               |                                                                                                                                                                                | 0,0                                                   | 0,1                                                                                | 0,                                                     |
| 1,7 1,2                                                                                                                                                                 |                                                          | 3,3 0,0                                               |                                                                                                                                                                                | 0,0                                                   | 0,0                                                                                | 0,                                                     |
| 3,2 3,1                                                                                                                                                                 |                                                          | 1,6 0,0                                               | 0,0                                                                                                                                                                            | 0,0                                                   | 0,0                                                                                | 0,                                                     |
|                                                                                                                                                                         | 25,8                                                     | 30,2                                                  |                                                                                                                                                                                | - 1                                                   | 0,3                                                                                | 0,                                                     |
| 67,5 69,2                                                                                                                                                               |                                                          |                                                       | 0,9                                                                                                                                                                            | 0,8                                                   |                                                                                    | 0,0                                                    |
|                                                                                                                                                                         |                                                          | 39.7                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                    | 0,                                                     |
|                                                                                                                                                                         | 10,0                                                     | 0.7,17                                                |                                                                                                                                                                                |                                                       | 0,0                                                                                | 0,                                                     |
| 223,1 2355,                                                                                                                                                             | 5,5 2441,6 26                                            | 666,9 27,1                                            | 28,9                                                                                                                                                                           | 28,3                                                  | 28,2                                                                               | 28,                                                    |
| 112 118                                                                                                                                                                 | 123 1                                                    | 134                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                    |                                                        |
| 2                                                                                                                                                                       | 23,1 235                                                 | 67,5 69,2 3,9<br>3,4<br>40,0<br>23,1 2355,5 2441,6 26 | $ \begin{array}{c ccccc} 67.5 & 69.2 & 3.9 & 7.3 \\ & 3.4 & 2.8 \\ & 40.0 & 39.7 \end{array} $ $ \begin{array}{c ccccccc} 23.1 & 2355.5 & 2441.6 & 2666.9 & 27.1 \end{array} $ | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 67.5 69.2 3.8 7.3 0.9 0.9 0.8 3.4 2.8 0.9 28.1 2355,5 2441,6 2666,9 27,1 28,9 28,3 | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

| gänber                                                                                       | San de I                                                |                                           |                                            |                                                             |                                                             |                                                                                |                                                    |                                                    |                                                      |                                        |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|
| (nach ber Größe bes<br>Hanbels im Jahre 1898<br>geordnet).                                   | 1894                                                    |                                           | 1896<br>lionen 2                           | 1897<br>Narf.                                               | 1898                                                        | 1894   1895   1896   1897   1898<br>Prozent bes Gesammtwerthes<br>bes Handels. |                                                    |                                                    |                                                      |                                        |  |  |  |
| II. Europäische<br>Eänder ausschließ-<br>lichen oder über-<br>wiegenden See-<br>handels.     |                                                         |                                           |                                            |                                                             |                                                             |                                                                                |                                                    |                                                    |                                                      |                                        |  |  |  |
| Erofbritannien und Ir-<br>land . Schweben                                                    | 1243,6<br>136,5<br>59,6                                 |                                           | 152,9                                      | 1363, <sub>2</sub><br>180, <sub>4</sub><br>79, <sub>6</sub> | 1629,5<br>209,9<br>92,3                                     | 1,9                                                                            | 16,3<br>1,8<br>0,8                                 | 16,4<br>1,8<br>0,8                                 | 15,7<br>2,1<br>0,9                                   | 17,:<br>2,:<br>1,:                     |  |  |  |
| Seeftemiinbe) . Spanien . Fumdnien . Türke . Finland . Fortugal . Griechenland . Bulgarien . | 49,1<br>69,9<br>95,8<br>53,2<br>—<br>23,7<br>8,5<br>9,3 | 61,0<br>-<br>26,6                         | 53,9                                       | 79,9<br>72,1<br>85,7<br>61,4<br>34,6<br>31,4<br>13,5<br>9,4 | 80,9<br>72,8<br>71,1<br>66,6<br>40,4<br>33,2<br>13,9<br>7,5 | 1,0<br>1,3<br>0,7<br>0,3<br>0,1                                                | 0,7<br>0,8<br>0,9<br>0,8<br>-<br>0,3<br>0,2<br>0,1 | 0,7<br>0,9<br>1,9<br>0 7<br>-<br>0,3<br>0,2<br>0,1 | 0,9<br>0,8<br>1,0<br>0,7<br>0,4<br>0,4<br>0,2<br>0,1 | 0,8<br>0,8<br>0,3<br>0,4<br>0,4<br>0,1 |  |  |  |
| Steigerung                                                                                   | 1748,6<br>100                                           | 1741,7<br>99,5                            | 1920,2<br>110                              | 2011,2<br>114                                               | 2318,1<br>132                                               | 23,8                                                                           | 22,7                                               | 23,1                                               | 23,2                                                 | 24,6                                   |  |  |  |
| III. Europäische<br>Eänder über-<br>wiegenden See-<br>bandels.                               |                                                         |                                           |                                            |                                                             |                                                             |                                                                                |                                                    |                                                    |                                                      |                                        |  |  |  |
| Rußland                                                                                      | 738,7<br>223,9<br>156,8<br>8,1                          | 789,7<br>229,3<br>173,9<br>7,4            | 998,8<br>223,1<br>155,6<br>9,1             | 1045,7<br>243,3<br>167,8<br>12,0                            | 1136,7<br>264,7<br>185,8<br>10,1                            | 10,0<br>3,1<br>2,1<br>0,1                                                      | 10,2<br>3,0<br>2,3<br>0,1                          | 11,9<br>2,7<br>1,9<br>0,1                          | 12,1<br>2,8<br>1,9<br>0,1                            | 12,0<br>2,8<br>2,0<br>0,1              |  |  |  |
| Steigerung                                                                                   | 1127,5<br>100                                           | 1200,s<br>106                             | 1386,6<br>122                              | 1468,s<br>130                                               | 1597,s<br>141                                               | 15,3                                                                           | 15,6                                               | 16,6                                               | 16,9                                                 | 16,9                                   |  |  |  |
| IV. Europäische<br>Länder über-<br>wiegenden oder<br>ausschliehlichen<br>Landbandels.        |                                                         |                                           |                                            |                                                             |                                                             |                                                                                |                                                    |                                                    |                                                      |                                        |  |  |  |
| Defterreich: Ungarn Frankreich                                                               | 983,4<br>402,1<br>321,5<br>443,2<br>324,5               | 961,2<br>432,7<br>338,4<br>409,4<br>363,5 | 1055,3<br>435,2<br>348,7<br>424,9<br>390,3 | 1035,4<br>455,9<br>376,1<br>449,1<br>413,0                  | 470,7                                                       | 13,4<br>5,5<br>4,4<br>6,0<br>4,4                                               | 12,5<br>5,6<br>4,4<br>5,3<br>4,7                   | 12,7<br>5,2<br>4,1<br>5,1<br>4,7                   | 12,0<br>5,3<br>4,3<br>5,2<br>4,8                     | 11,8<br>5,0<br>4,1<br>4,9<br>4,5       |  |  |  |
| Steigerung                                                                                   | 2474,7<br>100                                           | 2505,2<br>101                             | 2649,4<br>107                              | 2729,5<br>110                                               | 2867,9<br>116                                               | 33,7                                                                           | 32,6                                               | 31,8                                               | 31,6                                                 | 30,3                                   |  |  |  |
| Gesammter Hanbel<br>Gesammte Steigerung                                                      | 7337,0<br>100                                           |                                           |                                            | 8650,8<br>118                                               |                                                             | 100,0                                                                          | 100,0                                              | 100,0                                              | 100,0                                                | 100,0                                  |  |  |  |

#### Dierans ergiebt fich folgende Bufammenfaffung:

#### Abfolnte Bahlen.

| 0 = - 5                                                                                   | E    | infuh | r.     | 20   | u 8 f u i | r.   | Sanbel. |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|-----------|------|---------|------|------|--|
| Länbergruppe.                                                                             | 1894 | 1896  | 1898   | 1894 | 1896      | 1898 | 1894    | 1896 | 1898 |  |
| I. Außereuropäische Länder .                                                              | 1377 | 1509  | 1863   | 609  | 846       | 804  | 1986    | 2355 | 2667 |  |
| II. Europäische Länder aus:<br>schließlichen ober fast aus:<br>schließlichen Seehandels . | 842  | 915   | 1122   | 906  | 1005      | 1196 | 1749    | 1920 | 2318 |  |
| III. Europäische Länder mit überwiegenbem Seehandel                                       | 763  | 837   | 969    | 364  | 550       | 628  | 1127    | 1387 | 1597 |  |
| IV. Europäische Länder mit<br>überwiegendem Lands<br>handel                               | 1303 | 1296  | 1485   | 1172 | 1353      | 1382 | 2475    | 2649 | 2868 |  |
| Summe                                                                                     | 4285 | 4558  | 5440   | 3051 | 3754      | 4011 | 7337    | 8312 | 9450 |  |
|                                                                                           |      | Ind   | ezzahl | en.  |           |      |         |      |      |  |
| I                                                                                         | 100  | 110   | 134    | 100  | 138       | 132  | 100     | 118  | 134  |  |
| II                                                                                        | 100  | 108   | 133    | 100  | 110       | 132  | 100     | 110  | 132  |  |
| ш                                                                                         | 100  | 109   | 127    | 100  | 151       | 172  | -100    | 122  | 141  |  |
| IV                                                                                        | 100  | 100   | 114    | 100  | 115       | 118  | 100     | 107  | 116  |  |
| Summe                                                                                     | 100  | 106   | 127    | 100  | 123       | 131  | 100     | 113  | 129  |  |

Die Tabelle zeigt aufs Deutlichste bas relative Zuruchbleiben bes überwiegenden Landhandels (Gruppe IV) hinter bem Seehandel.

Unser Handel mit den Ländern, die nur auf dem Seewege zu erreichen sind (Gruppe I und II), ist um 34 und 32 Prozent, also mehr als doppelt so start gestiegen, wie der Handel mit den Nachbarstaaten des überwiegenden Landhandels (Steigerung 16 Prozent). Auch die große Steigerung des Handels der Gruppe III (41 Prozent), die hauptsächlich auf die Junahme des russischen Handels entfällt, kommt, wie die Schissatisstatistis beweist, ganz überwiegend auf den Seedandel. Um Handel der Gruppe IV ist der Seeverkehr noch ziemlich start betheiligt; rechnet man ihn nur auf 1/6, so käme man noch auf beinahe 1/2 Milliarde (478 Millionen) Mark Seehandel; dagegen wird der Antheil des Landhandels am Handel der Gruppe III jedenfalls 1/4 nicht übersteigen, sich also nur auf etwa 400 Millionen Mark stellen.

Das berechtigt zum Mindesten, den Landhandel der Gruppe III mit dem Seehandel der Gruppe IV zu kompensiren, wobei der Landhandel sogar noch um etwa 100 Millionen zu groß und der Seehandel um den gleichen Betrag zu klein erscheint.

Faßt man danach ben Handel der brei ersten Gruppen als reinen Seehandel zusammen und stellt man ihm den Handel der Gruppe IV als reinen Landhandel gegenüber, so erhalt man fur ben Beitraum von 1894-1898 folgende Bahlen fur ben Seehandel:

|       | Einfuhr | Ausfuhr | Sandel |
|-------|---------|---------|--------|
| 1894: | 2 982   | 1 879   | 4 862. |
| 1896: | 3 262   | 2 401   | 5 663. |
| 1898: | 3 954   | 2628    | 6 582. |

Der Seehandel betrug also 1898 rund 6 600 Millionen Mark, wobei aber noch zu beachten bleibt, daß diese Zahl in hohem Grade ben Charakter einer Minimalzahl trägt.

Sest man ben Handel von 1894 gleich 100, so erhalt man für 1898

|         |  | @ | eehandel | Landhandel |
|---------|--|---|----------|------------|
| Einsuhr |  |   | 33       | 14         |
| Ausfuhr |  |   | 40       | 18         |
| Sanbel  |  |   | 35       | 16         |

In Prozent bes gesammten Sanbels umfaßte

|     |             |  | 1894 | 1896 | 1898 |
|-----|-------------|--|------|------|------|
| der | Seehandel . |  | 66,3 | 68,1 | 69,7 |
|     | Landhandel  |  | 33,7 | 31,9 | 30,3 |
|     |             |  | 100  | 100  | 100  |

Die Ginfuhr zur See stellte fich 1894 auf 69,6, 1898 auf 72,7 Prozent ber Gesammteinsuhr, bie Aussuhr zur See 1894 auf 61,6, 1898 aber auf 65,5 Prozent ber Gesammtaussuhr.

Der Seehandel umfafit gegenwärtig bereits mindeftens 70 Prozent bes ganzen Sanbels.

Im Jahre 1899 stellte sich banach ber Seehandel im Spezialhandel bereits auf mindestens 7 Milliarden Mark. Im Gesammteigenhandel erreichte der Seehandel schon 1898 die Höße von 7 Milliarden, während er sich für 1899 auf rund 7½ Milliarden schätzen läßt. Die große Junahme des Generalhandels in den letzten Jahren bedeutet natürlich auch eine weitere Steigerung unserer Seehandelsinteressen.

Die stark Steigerung bes beutiden Seehandels in ben letzten Jahren geht auch beutlich aus ber Handelsstatistit von Samburg hervor, die Werthe mit umfaßt, welche in ber Reichsstatistit nicht enthalten sind.

#### Ceehanbel Bamburge.

| Der Berth ber Ginfuhr feemd<br>in Millionen Mart.                             |                |        |        |     | vārts | Der Berth ber Ausfuhr feemarts<br>in Millionen Mart. |        |        |                         |     | Gefammthandel. |                 |                          |        |               |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----|-------|------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|-----|----------------|-----------------|--------------------------|--------|---------------|-----|-----|-----|
| Absolute Bahle<br>1894   1896   18                                            |                |        |        |     |       | lute Be<br>1896                                      |        |        |                         |     |                | ionen 9<br>1896 |                          |        | erzal<br>1896 |     |     |     |
| Außereuropäische<br>Länder<br>Großbritannien<br>und Irland<br>Uebriges Europa | 878,8<br>896,s | 409,9  |        | 100 | 103   | 102                                                  | 391,9  | 382,8  | 587,7<br>385,2<br>520,8 | 100 | 98             | 98              | 1369,4<br>788,4<br>622,9 |        | 792,0         | 100 | 101 | 101 |
| Cumme                                                                         | 1566,1         | 1713,1 | 2014,9 | 100 | 109   | 129                                                  | 1214,6 | 1439,2 | 1493,4                  | 100 | 118            | 123             | 2770,7                   | 8152,3 | 3508,a        | 100 | 114 | 127 |

Besonders bemerkenswerth ist die rapide Zunahme der Einsuhr aus außereuropäischen Ländern um 50 Prozent und der Aussuhr nach Europa (zur See) um sogar 57 Prozent, während die schon früher tonstatirte Tendenz relativer Abnahme des Handels mit Großbritannien, der vormals für die Hanselstädte so überragend wichtig war, auch in der Zeit von 1894—98 angehalten, ja sich sogar in der letzten Hälte der Periode noch etwas verstärtt hat. Daraus und aus der Gestaltung des Berhältnisse der überseeischen Einsuhr zur Aussuhr nach Europa geht hervor, daß Handburg den englischen Zwischandbel mehr und mehr zurückbrängt und durch eigene direkte Verbindung mit den überseeischen Ländern selbse eine stetzte Verbindung mit den überseeischen Kändern selbse eine stetzte Webeindung als Zwischenhändler für Europa gewinnt

# III. Der deutsche Außenhandel im Bergleich mit dem Außenhandel der anderen Großstaaten.

Die Bebeutung der in ben letzten Jahren eingetretenen Steigerung bes beutschen Außenhandels zeigt sich auch hier noch klarer burch einen Bergleich mit ber gleichzeitigen Handelsentwicklung der anderen Großstaaten.

Um vergleichbare Zahlen zu erhalten, ist lediglich der Spezialwaarenhandel herangezogen. Die Einbeziehung des Geelmetalsverfehrs und des Durchfuhrhandels würde für die Zahlen der Einfuhr und Aussuhr vielsach ein falsche Bilb eraeben haben.

Da ber Begriff bes Spezialhandels ber englischen Statistit fremd ist, so ift als Spezialaussuhr nur der Export englischer Produkte in Ansat gebracht worden; zur Ermittelung der Spezialeinsuhr ist von der Gesammteinsuhr ber Werth der wieder ausgeführten fremden und kolonialen Produkte abgezogen worden. Die so gewonnenen Zahlen stimmen allerbings nicht ganz mit den Zahlen des Spezialhandels anderer Länder überein, 1) nähern sich ihnen aber doch hinreichend an, um Beraleichungen zu ermöglichen.

Die folgende Tabelle stellt den Spezialwaarenhandel der wichtigsten Staaten im Zeitraum von 1894—98 dar:

|              |       | A p l c                | lute Za                | hien.               | Inbergahlen.           |                       |                     |  |
|--------------|-------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--|
|              | Jahr. | Einfuhr<br>Will. Wart. | Nusfuhr<br>Will, Mart. | Summe<br>Mia. Mart. | Einfuhr<br>Will. Work. | Ausfuhr<br>Will. Wark | Summe<br>Mill. Mark |  |
| Dentichland. |       |                        |                        |                     |                        |                       |                     |  |
|              | 1894  | 3938                   | 2962                   | 6900                | 100                    | 100                   | 100                 |  |
|              | 1895  | 4121                   | 3318                   | 7439                | 105                    | 112                   | 108                 |  |
|              | 1896  | 4307                   | 3525                   | 7832                | 109                    | 119                   | 11                  |  |
|              | 1897  | 4681                   | 3635                   | 8316                | 119                    | 123                   | 120                 |  |
|              | 1898  | 5081                   | 3757                   | 8837                | 129                    | 127                   | 12                  |  |

<sup>1)</sup> So ift 3. B. in ber Spezialausfuhr anberer Länber gewöhnlich noch eine gewisse ein aussuhr frember Krobutte enthalten, da ein Theil ber zollfrei in ben freten Bertehr einger Baaren wieder ausgeführt wird. Bei Staaten mit einem umfassenden Zollspstem hat biese des Zwischenhandels naturgemäß nur geringe Ausbehrung; in Deutschand durfte sich bei Matthe im Spezialhandel 1898 auf etwa 60 Millionen Mart gestellt haben.

Trigitzed by S

|                               |                                      | 21.69                                          | olute Za                                       | h l e n.                                            | 3 11                            | berzah                          | len.                            |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                               | Jahr.                                | Einfuhr<br>Mill. Mart.                         | Ausjuhr<br>Will. Wart.                         | Summe<br>Mill. Mart.                                | Einfuhr<br>Mill. Wart.          | Ausfuhr<br>Mia. Mart.           | Summe<br>Mill. Warl             |
| Großbritannien<br>und Irland. | 1894<br>1895<br>1896<br>1897<br>1898 | 7011<br>7040<br>7711<br>7821<br>8195           | 4320<br>4522<br>4802<br>4684<br>4668           | 11 331<br>11 562<br>12 513<br>12 505<br>12 863      | 100<br>100<br>110<br>112<br>117 | 100<br>105<br>111<br>108<br>108 | 100<br>102<br>110<br>110<br>114 |
| Frantreich.                   | 1894<br>1895<br>1896<br>1897<br>1898 | 3080<br>2976<br>3039<br>3165<br>3578           | 2463<br>2699<br>2721<br>2878<br>2809           | 5 543<br>5 675<br>5 760<br>6 043<br>6 387           | 100<br>97<br>99<br>103<br>116   | 100<br>110<br>110<br>117<br>114 | 100<br>102<br>104<br>109<br>115 |
| Bereinigte<br>Etaaten.        | 1894<br>1895<br>1896<br>1897<br>1898 | 2784<br>3121<br>3315<br>3251<br>2618           | 3693<br>3370<br>3668<br>4386<br>5143           | 6 477<br>6 491<br>6 983<br>7 637<br>7 761           | 100<br>112<br>119<br>117<br>94  | 100<br>91<br>99<br>119<br>139   | 100<br>100<br>108<br>118<br>120 |
| Anhland.                      | 1894<br>1895<br>1896<br>1897         | 1231<br>1185<br>1298<br>1232                   | 1471<br>1516<br>1515<br>1599                   | 2 702<br>2 701<br>2 813<br>2 831                    | 100<br>96<br>105<br>100         | 100<br>103<br>103<br>109        | 100<br>100<br>104<br>105        |
| Italien,                      | 1894<br>1895<br>1896<br>1897<br>1898 | 875,7<br>949,8<br>944,1<br>953,2<br>1130,6     | 823,2<br>830,2<br>841,7<br>873,4<br>962,9      | 1 698,9<br>1 780,0<br>1 785,8<br>1 826,6<br>2 093,5 | 100<br>108<br>108<br>109<br>129 | 100<br>101<br>102<br>106<br>117 | 100<br>105<br>105<br>107<br>123 |
| Defterre ich:<br>lingarn.     | 1894<br>1895<br>1896<br>1897<br>1898 | 1190,0<br>1228,2<br>1199,8<br>1283,9<br>1393,7 | 1352,3<br>1261,1<br>1315,8<br>1302,6<br>1372,9 | 2 542,3<br>2 489,3<br>2 515,6<br>2 586,5<br>2 766,6 | 100<br>103<br>101<br>108<br>117 | 100<br>93<br>97<br>96<br>102    | 100<br>98<br>99<br>102<br>109   |

Die hanbelsumfate find in ben vier Jahren von 1894 bis 1898 in allen in Bentigen Reich, bas im handel weiter relativen Zunahme von 28 Prozent an erster Stelle fteht.

Bei ber Aussuhr haben die Bereinigten Staaten (39 Prozent) eine größere S<sup>99</sup> entuale Steigerung als Deutschland aufzuweisen, während bei der Einfuhr Italien in eine plögliche rapide Zunahme im Jahre 1898 die deutsche Zuwachsrate erreicht hat. Der handel ber anderen aufgeführten Staaten weift in ben einzelnen Jahren beträchtliche Schwankungen auf, während er bei Deutschland in Einfuhr und Ausfuhr gleichmäßig und ununterbrochen geblieben ift.

Roch icharfer tritt bie gunftige Entwidelungstendenz bes beutichen Handels hervor, wenn man bie Handelsentwidelung ber anderen Großstaaten während eines langeren Zeitraums, von 1882 bis 1898, verfolgt.

In Großbritannien und Frland betrug der gesammte Waarenhandel (einschließlich ber wieder ausgeführten Waaren) im Jahresdurchschnitt:

1882/84 . . . . 712,7 Willionen Pfund Sterling, 1889/91 . . . . 745,5 = = = = 1896/98 . . . . 749.2

Die Steigerung von 1882/84 bis 1896/98 betrug nur 5 Prozent; der engslische Waarenhandel ist also in diesem ganzen Zeitraum — trot erheblicher Schwanstungen in den einzelnen Jahren — seinem Werthe nach im Wesentlichen stadil geblieden. Roch geringere Fortschritte hat die Aussuhr britischer Produkte in diesem Zeitzaume gemacht; sie stellt sich solgendermaßen:

Für die englische Spezialeinfuhr (Gesammteinsuhr abzüglich ber Wiedersaussuhr fremder und tolonialer Produtte) ergeben sich folgende Jahlen im Jahresburchschnitt:

1882/84 . . . . . 345,4 Millionen Pfund Sterling, 1889/91 . . . . . 363,5 \* \* \* \* \* \* 1896/98 . . . . . 395,5 \* \* \* \* \*

Muf ben Ropf ber englischen Bevolterung entfielen:

|      |  |  | 1 |     | jammten<br>enhanbel | britischer | Produtte |
|------|--|--|---|-----|---------------------|------------|----------|
| 1883 |  |  |   | 413 | Mark                | 135        | Mart     |
| 1889 |  |  |   | 400 | =                   | 134        | =        |
| 1898 |  |  |   | 385 | s                   | 116        | 2        |

In Frankreich ift ber Hanbel im gedachten Zeitraume sogar absolut gurudgegangen; namentlich bie Einfuhr ist start gesallen, mabrend die Ausfuhr war zeitweilig gestiegen, im Ganzen jedoch ziemlich unverandert geblieben ift.

### Spezialwaarenhandel Frankreichs in Millionen Francs:

|         |    |     |    |  | 1881/82 | 1889/91 | 1896/98 |
|---------|----|-----|----|--|---------|---------|---------|
| Einfuhr |    |     |    |  | 4656,5  | 4 502,7 | 4 075,7 |
| Ausfuhr |    |     |    |  | 3 419,6 | 3 664,6 | 3 503,3 |
|         | Sı | ımı | ne |  | 8 076,1 | 8 167,3 | 7 579,0 |

Auch der Handel Italiens hat etwas abgenommen und zeigt bei Einstellund Aussuhr die gleiche Stagnation. Der Rückgang der Aussuhr ist zeitweilig per sehr beträchtlich gewesen.

#### Spezialwaarenhandel Italiens in Millionen Lire:

| Einfuhr<br>Ausfuhr | ٠   |  |   | ,-          | 1 279,1<br>907.8 | 1 261,7<br>1 116,1 |
|--------------------|-----|--|---|-------------|------------------|--------------------|
|                    | mme |  | Ċ | <br>2 414.4 | 2 186.9          | 2 377.8            |

In Ruffland war die Einfuhr im Zeitraum 1895/97 nicht höher als in den Jahren 1882/84; dagegen ist die Aussuhr im ganzen Zeitraume beträchtlich gestiegen. Die Gesammizablen des Handels baben sich im Ganzen jedoch nur wenig verändert.

#### Spezialmaarenbandel Ruflands in Millionen Rubel:

| Einfuhr |    |    |   |    |   | 1882/84<br>555,3 | 1889/91<br>403,4 | 1895/97<br>562,8 |
|---------|----|----|---|----|---|------------------|------------------|------------------|
| Ausfuhr |    |    | • | ٠. | • | 616,0            | 730,9            | 701,7            |
| Su      | mn | 1e |   |    |   | 1 171.s          | 1 134.3          | 1 264,5          |

Umgekehrt hat sich der Handel Oesterreich-Ungarns entwickelt, der bei ber Einfuhr eine beträchtliche Zunahme, dei der Ausfuhr dagegen nur eine kleine Steigerung ausweist.

#### Spezialwaarenhandel Defterreich-Ungarns in Millionen Gulden:

| Ausfuhr<br>Su |  |  | · | 741, <sub>1</sub> | 760,8<br>1 341,0 | 782, <sub>3</sub> |
|---------------|--|--|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Einfuhr       |  |  |   | 630,8             | 580,2            | 760,3             |
|               |  |  |   | 1882/84           | 1889/91          | 1896/98           |

Eine starte Steigerung weist nur ber Hanbel ber Bereinigten Staaten auf, bie jeboch ganz überwiegend auf bie rapid in die Höhe gegangene Aussuhr entfällt, während die Einsuhr in 1896/98 gegen 1889/91 gesunten ift und gegen 1882/84 nur wenia augenommen bat.

#### Spezialwaarenhandel der Vereinigten Staaten in Millionen Dollars:

|         |    |    |  | 1882/84 | 1889/91 | 1896/98 |
|---------|----|----|--|---------|---------|---------|
| Einfuhr |    |    |  | 705,2   | 793,1   | 720,2   |
| Ausfuhr |    |    |  | 771,6   | 828,2   | 1 054,6 |
| S11     | mm | 10 |  | 1.476 . | 1621 .  | 1 774 . |

Diefer Ueberblick über die Handelsentwickelung ber anderen Grofistaaten ber Zeit von 1882 bis 1898 zeigt, daß der Handel der meisten Länder (abgegen von den Bereinigten Staaten) im Ganzen nur geringe Fortschritte gemacht hat, ilweise sogar zuruckzegangen ist. Damit tritt die Bedeutung der Zunahme es deutschen Handels, der in dem genannten Zeitraume von 1882 bis Fil 398 von wenig mehr als 6 auf 91/2 Milliarden Mark gestiegen ist, erst av voller Klarheit hervor.

Um ben Bergleich ber Entwidelung bes beutschen Hanbels mit bem Hanbel ber übrigen Länder auch im Einzelnen durchzusühren, ist hier noch ber Spezials waarenhandel bes Deutschen Reichs für dieselben Jahresdurchschnitte zusammensgestellt worden.

|   |         |    |    |  | 1882/84 | 1889/91 | 1896/98 |
|---|---------|----|----|--|---------|---------|---------|
| - | Einfuhr |    |    |  | 3 185,2 | 4 095,3 | 4 689,5 |
| 9 | Ausfuhr |    |    |  | 3 235,3 | 3 222,3 | 3 638,9 |
|   | Su      | mı | ne |  | 6 420.5 | 7 317.a | 8 328.4 |

Die relative Entwidelung des Spezialwaarenhandels in den aufgeführten Ländern im Bergleiche mit dem Handel im Jahresdurchschnitt 1882/84, der gleich 100 gesetzt ist, veranschaulicht folgende Tabelle:

| •                           | Œ       | infu    | h r     | 21      | usfu    | h r     | Sandel  |         |         |  |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
|                             | 1882,84 | 1889/91 | 1896/98 | 1882/84 | 1889/91 | 1896/98 | 1882/84 | 1889,91 | 1896/98 |  |
| Deutschland                 | 100     | 129     | 147     | 100     | 100     | 113     | 100     | 114     | 130     |  |
| Großbritannien und Irland . | 100     | 105     | 113     | 100     | 106     | 99      | 100     | 105     | 105     |  |
| Frantreich                  | 100     | 97      | 88      | 100     | 107     | 102     | 100     | 101     | 94      |  |
| Bereinigte Staaten          | 100     | 113     | 102     | 100     | 107     | 137     | 100     | 110     | 120     |  |
| Rukland .                   | 100     | 73      | 1011)   | 100     | 119     | 114 1)  | 100     | 97      | 1081    |  |
| Italien                     | 100     | 100     | 99      | 100     | 80      | 98      | 100     | 91      | 100     |  |
|                             | 100     | 92      | 121     | 100     | 103     | 106     | 100     | 98      | 113     |  |

Auch aus biefer Zusammenftellung ergiebt sich bie ungemein große Steigerung bes beutschen Waarenhanbels. Wie im Zeitraume von 1894/98, so hat bas Deutsche Reich auch im Zeitraume von 1882/84 bis 1896/98 mit ber prozentualen Zunahme seines handels nuter allen Großstaaten au erfter Stelle gestanden.

### IV. Die Geftaltung des Aufenhandels.

Um die Bebeutung bes beutschen Außenhandels und speziell bes Seehandels fur die deutsche Bolkswirthschaft zu beleuchten, ift eine nähere Untersuchung der Bestandtheile des Außenhandels und der Herkunftsund Bestimmungsländer ber einzelnen Baarengruppen erforderlich.

Die Ginfuhr von Rohftoffen für ben biretten Konfum und für industrielle Zwede und die Ausfuhr von Fabritaten find die Hauptaufgaben bes beutschen Außenhandels; in zweiter Linie steht die Ausfuhr von Rohftoffen und die Ginfuhr von Fabritaten.

In allen Gruppen ift, wie die nachstehende Aufstellung zeigt, im Zeitraum von 1894/98 eine ftarke Steigerung der Waarenumsätze eingetreten. (Zu den Robstoffen sind hierbei auch die in der Reichsstatistit gesondert nachzewiesenen Robstoffe der Nahrungs- und Genufimittel-Industrie und das lebende Bieh gerechnet;

<sup>1)</sup> Für 1895/97.

ebenso sind die Produtte der Nahrungs- und Genußmittel-Judustrie den Fabrikaten zugerechnet worden.)

|                          |   |   |   |   |   |   |                    | Lute Za<br>Millionen S |                    | 31         | begzahl    | e n.       |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------|------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|                          |   |   |   |   |   |   |                    | Einfuhr                | :                  |            |            |            |
|                          |   |   |   |   |   |   | 1894               | 1896                   | 1898               | 1894       | 1896       | 1898       |
| Rohftoffe .<br>Fabrilate | : | : | : | : | : | : | 2 888,6<br>1 049,6 | 3 158,4<br>1 148,8     | 3 808,3<br>1 272,4 | 100<br>100 | 109<br>109 | 132<br>121 |
|                          |   |   |   |   |   |   | 100                | Ausfuhr                | :                  |            |            |            |
| Rohitoffe                |   |   |   |   |   |   | 768,1              | 875,0                  | 1 004,3            | 100        | 114        | 131        |
| Fabritate                | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   | 2 193,4            | 2 650,1                | 2 752,3            | 100        | 121        | 120        |

Die Steigerung ift relativ am größten bei der Einfuhr und Aussuhr von Robstoffen, die um 32 und 31 Prozent in die Höhe gegangen ist; die Fabrikatenaussuhr hat um 26, die Fabrikateneinsuhr um 21 Prozent zugenommen.

Die überaus große Zunahme in allen vier Gruppen zeigt die schnell machsende Abhängigkeit der deutschen Bolkswirthichaft, in erster Linie der Industrie, in zweiter aber auch der Landwirthichaft, von fremden Märkten, von denen Deutschland die erforderlichen Robstoffe bezieht und auf denen es den lleberschuss seiner Fabritate absetz.

Die Zunahme auch ber Fabritateneinfuhr beweist im Zusammenhang mit ber fiarten Steigerung ber Rohsstoffeinfuhr und ber überaus regen industriellen Thätigstit in ben letzen Jahren die große Erhöhung ber Konsumtionsfähigkeit des beutschen Boltes, zu deren Befriedigung die rapide wachsende heimische Jndustrie zeitweilig und in manchen Gegenden augenscheinlich noch nicht einmal ausreichend war.

Ueberblickt man ben Gang ber Ginfuhr- und Aussuhrbewegung im Zeitstanne von 1894/98 im Ginzelnen, so tommt man zu folgenden Ergebniffen, die mit der Tendenz ber Gesammtentwickelung durchaus übereinstimmen.

Es ift die Ginfuhr folgender Rohftoffe ftart geftiegen:

Abfälle, Düngemittel und verschiedene thierische Produtte; Brennstoffe; Rahrungs- und Genusmittel; Rohftoffe der Industrie der Fette, setten Dele und Mineralole der hentischen Industrie; der Asbest-, Stein-, Thon- und Glassindustrie; der Metallindustrie, der Polz-, Schnitz- und Flechtindustrie, der kapierindustrie; der Lettie, Budstuck- und Rauchwaarenindustrie; der Textil-, Filz- industrie und Konfestion; der Kautschussuscher.

Gefallen ift die Einfuhr nur von Sämereien und Gewächsen und vor Allem bie Einfuhr lebenben Biebs.

Die Fabritate, beren Einfuhr ftart gestiegen ift, find folgende: solche ber Rahrungs- und Genusmittelindustrie; ber Asbest-, Stein-, Thon- und Glasindustrie;

ber Metallindustrie; ber Holde, Schnitz und Flechtindustrie; ber Kautschuls industrie; Eisenbahnsahrzeuge, Schiffe; gepolsterte Bagen und Möbel; Maschinen, Instrumente und Apparate; Gegenstände der Litteratur und bildenden Kunst.

Hierbei ist aber zu beachten, daß in saft allen hier ausgeführten Industrien bie Ausfuhr von Fabritaten absolut und relativ schneller gestiegen ist als die Einsuhr und diese in ihrer absoluten höhe fast durchweg weit überragt.

Benig gestiegen ist die Einfuhr von Fabritaten der Leder-, Wachstuchund Rauchwaarenindustrie; Aurzwaaren, Schmud und Spielzeug.

Stehen geblieben ist die Einsuhr bei den Fabritaten der Industrie der Fette, setten Oele und Mineralöle, der hemischen Industrie und Pharmazie und der Textilund Filzindustrie und Konsektion.

Die Aussuhr ist dagegen start gestiegen bei den Fabritaten der Nahrungsund Genusmittelindustrie; der chemischen Industrie und Pharmazie; der Asbest-, Stein-, Thon- und Glasindustrie; der Metallindustrie; der Holz-, Schnitz- und Flechtindustrie; der Papierindustrie; der Kautschuldustrie; der Fahrzeuge- und Maschinenindustrie; bei den Aurzwaaren, Schnuck, Spielzeug und den Gegenständen der Litteratur und bildenden Kunst.

Nur wenig gestiegen ist die Aussuhr bei den Fabritaten der Leders, Bachstuchs und Rauchwaarenindustrie und der Textils und Filzindustrie.

Nur wenig gesallen ist die Aussuhr von Fabrifaten ber Industrie ber Fette, fetten Dele und Mineralöse.

· Bon ben Rohftoffen stiegen in ber Aussuhr start die Brennstoffe; Rahrungs: und Genußmittel; Rohstoffe der Asbeste, Steine, Thone und Glassindustrie; solche der Metallindustrie; der Holge, Schnitz und Flechtindustrie; der Leders, Wachstuche und Rauchwaarenindustrie und der Kautschuftindustrie.

Wenn auch an der geschilderten Einsuhr- und Aussuhrbewegung die Industrie in erster Linie betheiligt, so ist doch auch die Landwirthschaft an ihr in hohem Grade interessirt; namentlich ist für sie die Zunahme der Einsuhr von Dünges mitteln und von Rohstoffen der chemischen Industrie, die Zunahme der Aussuhr von Stoffen der Nahrungsmittelindustrie sowie das starte Sinken der Vieleinsuhr von Bedeutung.

# V. Die Herkunft der Einfuhr und der Berbleib der Ausfuhr nach Sauptrichtungen.

Eine Untersuchung über die eingesührten und ausgesührten Waaren nach Herkungtes und Bestimmungsländern in Berbindung mit der Darstellung der Bedeutung dieser Jmporte und Exporte sir die einzelnen Zweige der nationalen Wirthschaft ist dereits in der Dentschrift von 1897 für die Zahlen von debetigebracht; die vorgenommene methodologische Aenderung in der Gruppirung der Lächter lätzt es indeß angebracht erscheinen, diese Krage sir das Jahr 1898 nochmals

gu prufen und burch Herangiehung ber wichtigften inzwischen publigirten gewerbe- und berufsstatistischen Daten gu ergangen. 1)

#### A. Ginfuhr.

Die eingeführten Waaren (Rohstoffe und Nahrungsmittel, Halb- und Ganzfabritate) gliedern sich hinsichtlich ihres Berhältnisses zur inländischen Produktion in drei große Abtheilungen:

- 1. Baaren, bie in Deutschland überhaupt nicht erzeugt und somit ohne jebe Konfurreng mit beutichen Brobutten eingeführt werben.
- 2. Waaren, bei benen bie Einfuhr die nur den fleineren Theil des Gesammtbedarfs bedende inländische Produktion übersteigt; eine eigentliche Konkurrenz zwischen Einsuhr und Produktion sindet auch in dieser Gruppe in den meisten Fällen nicht statt, hauptsächlich wegen der Qualitätsunterschiede der eingeführten und der im Inlande produzirten Waaren oder wegen der Größe des Bedarfs.
- 3. Baaren, die lediglich jur Erganjung ber ben größten Theil des Bedarfs bedenden einheimischen Produktion und im Wettbewerbe mit bieser eingeführt werden.

Die Grenzen zwischen ber zweiten und britten Abtheilung sind in manchen hallen schwer zu ziehen und außerbem — je nach ber Größe bes zeitweiligen Bedarfs und ber zeitweiligen Broduktion — zeitlichen Schwankungen unterworfen. Für die Jutheilung der Baaren zu den verschiedenen Abtheilungen ist das Berhältnis von Broduktion und Sinsuhr im Jahre 1898 maßgebend gewesen. Bei einzelnen Baaren, sur deren insändische Produktion zur Zeit noch keine genaueren statistischen Daten vorlagen, sind zwerlässige Schätzungen zu Grunde gelegt.

1. Zur ersten Waarenabtheilung gehören vor Allem die sogenannten Kolonialwaaren (Kasse, Thee, Katao, Reis, Psesser und andere Gewürze, Sübsküchte 2c.), das Petroleum sowie eine große Anzahl der wichtigsten Kohstoffe verschiedener Industrien: namentlich Baumwolle, Seide und Jute für die Textilindustrie; Indigo, Chilisalpeter, Ammoniat, Jod, Terpentin, Fardebiger 2c. sür die hemische Industrie und Pharmazie; Häute und Hesek, Luebrachoholz 2c. zum Gerben in der Lederindustrie; Kautichut und Guttapercha sür die Kautschutzindustrie; Palmterne, Baumwollensamenöl, Sesam 2c. sür die Industrie der Dele; Elsenbein, Perlmutter und verschebene frembländische Hölzer zur Industrie der Holze und Schlister und Schlister und Wetallindustrie; Bogeldäsge, Schnudsedern 2c. sür die Bekleidungsindustrie; von den Dünges mitteln Guano und andere, die meist auch zu den Rohstossen der Gemischen Insbuttrie gebören.

<sup>1)</sup> Bergl. die Ergebnisse der Berufse und Gewerbezählung von 1895, speziell Bb. 111, 112, 119 der Statistik des Deutschen Relichs R. F. Berlin 1898 und 1899. "Die berufliche und soziale Gliederung des deutschen Bolkes." "Die Landwirthschaft im Deutschen Relich." "Gewerbe und Handel im Deutschen Reich." "Gewerbe und Handel im Deutschen Reich."

ueber die herkunftsländer einiger der wichtigsten biefer Baaren orientirt die folgende Tabelle:

| Laufende Nr. | Baarengattung.                                  | Werth<br>ber Einfuhr<br>in | In Pr<br>fielen | ozent b<br>auf bic | er Einf<br>Länber | uhr ent<br>gruppe |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Sau          |                                                 | Mill. Mark.                | I.              | II.                | III.              | IV.               |
|              | 1. Rolonialwaaren.<br>(Nahrungsmittel.)         |                            |                 |                    |                   |                   |
| 1.           | Raffee                                          | 137,0                      | 84              | 7                  | _                 | 9                 |
| 2.           | Refae                                           | 48,8<br>23,2               | 84<br>97        | 1 3                | 3                 | 12                |
| Э.           | Ratab                                           | 20,2                       | 91              | 9                  |                   | _                 |
|              | 2. Robftoffe.                                   |                            |                 |                    |                   |                   |
| 4.           | Baumwolle                                       | 237,5                      | 99              | 1                  | _                 | _                 |
| 5.           | Rohfeide                                        | 103,1                      | 1               | 2                  | 60                | 37                |
| 6.           | Jute                                            | 34,3                       | 98              | 2                  | _                 | _                 |
| 7.<br>8.     | Chilisalpeter                                   | 61,6<br>8,3                | 100<br>82       | 11                 | _                 | 7                 |
| 9.           | Caust 4t                                        | 54,5                       | 51              | 35                 | 7                 | 7                 |
| 10.          | Saute und Felle von Belgthieren, Bogelbalge 2c. | 38,0                       | 18              | 32                 | 34                | 16                |
| 11.          | Betroleum                                       | 64,8                       | 93              |                    | 6                 | 1                 |
| 12.          | Balmferne                                       | 26,4                       | 82              | 18                 | -                 | _                 |
| 13.          | 8inn                                            | 21,2                       | 58              | 40                 | _                 | 2                 |
| 14.          | Mais                                            | 126,4                      | 83              | 5                  | 10                | 2                 |
|              |                                                 | 985,1                      | 76              | 7                  | 10                | 7                 |
|              |                                                 |                            |                 | 93                 |                   |                   |

Die aufgeführten 14 Waaren ftammen burdmeg gum weitaus aröften Teile aus ganbern bes Seevertehrs; mit Ausnahme ber Robfeibe fogar gang ober überwiegend ans außereuropäischen ganbern. Gie ftellen mit einem gesammten Ginfuhrwerth von 985 Millionen Mart rund 20 Brogent ber gangen beutichen Waareneinfuhr (26 Prozent ber beutiden Robftoffeinfuhr) bar. Der fleine Antheil bes überwiegenden Landhandels (Gruppe IV insgesammt 9 Brogent), ben die Tabelle nachweift, ift bei ben meiften Waaren überdies auf Rechnung bes Durchgangsverfehrs hollandifder und belgifder Safen gu feten, ebenfo wie ber Antheil ber Gruppe II bei ber großen Mehrzahl ber Baaren auf bas Ronto bes englischen Zwifdenhandels fällt. Thatfächlich ftammen faft alle Baaren ber erften Abtheilung, beren Gesammtbetrag - einschließlich ber bier nicht naber aufgeführten Produtte - fich auf etwa 1200 Millionen Dart, alfo annähernd auf ein Biertel ber gesammten Baareneinfuhr, ein Drittel ber Robftoffeinfuhr, ftellen burfte, aus überfeeifden ganbern ober aus enropaifden Staaten ausichlieflichen ober überwiegenben Geeverfehrs.

2. Bu ber zweiten Abtheilung gehören vor Allem die übrigen Rohstoffe ber Textilindustrie, Schafwolle, Flachs und hans; ferner ein großer Theil ber Rohstoffe

ber Leberindustrie, namentlich Rindshäute, Roßhäute z.; von den Rohstoffen der Metallindustrie tommt hier unzweiselhaft Kupfer in Betracht, von denen der Rahrungs- und Genußmittelindustrie Rohfabat, für die Oelindustrie die Einsufrvon Deltuchen, Leinsaat z., die aber auch neben Kleie, Reisabsällen und dergleichen als Liehfutter und Düngemittel verwandt werden. Endlich sei hier auch die große Einsuhr von Produkten der Hochseefischerei gerechnet, an der ja auch die deutsiche Fischerei einen steigenden Antheil niumt, also vor Allem frische Fische, Heringe, Thran, Balsischarten und bergleichen mehr.

Auch für diese Abtheilung find im Folgenden die Herkunftsländer der wichtigften Waaren zusammengestellt:

|   | 28 a a                         | r | e | n ( | g a | t | t u | n | g. |   |   | Werth<br>ber Einfuhr<br>in |                  |          | er Einfu<br>Länder |                |
|---|--------------------------------|---|---|-----|-----|---|-----|---|----|---|---|----------------------------|------------------|----------|--------------------|----------------|
|   |                                |   |   |     |     |   |     |   |    |   |   | Millionen Mt.              | I.               | II.      | III.               | IV.            |
|   | Schafwolle .<br>Flachs<br>Hanf |   |   |     |     |   | :   |   |    |   |   | 241,4<br>24,9<br>22,8      | 68<br>1<br>1     | 12       | 1<br>91<br>92      | 19<br>8<br>7   |
| ı | Rindshäute .                   |   |   |     |     |   | ·   |   |    | 1 |   | 85,7                       | 83               | 2        | 1                  | 14             |
|   |                                |   |   | :   |     |   |     | : | :  | 1 | : | 44,8<br>53,2<br>50,6       | - 20<br>46<br>52 | 8<br>10  | 36<br>30<br>38     | 36<br>14<br>10 |
| ļ | Rupfer, roh .                  |   |   |     |     |   |     |   |    |   |   | 78,8                       | 78               | 22       | -                  | -              |
| I | Tabat                          |   |   |     |     |   |     |   |    |   |   | 92,0                       | 74               | 4        | -                  | 22             |
|   | Frifche Fifche Deringe         |   |   |     |     | : |     |   |    |   |   | 34,2<br>32,7               | 2<br>11          | 58<br>65 | 24                 | 16<br>24       |
| 1 |                                |   |   |     |     |   |     |   |    |   |   | 761,1                      | 56               | 13       | 14                 | 17             |
| ١ |                                |   |   |     |     |   |     |   |    |   |   |                            |                  | 83       |                    |                |

Der Seehandel überwiegt bei den hier verzeichneten 11 Waaren, die 15 Prozent der Gesammteinsuhr, 20 Prozent der Rohstoffeinsuhr ausmachen, ebensalls bei Weitem. Auf den reinen Seehandel (Gruppe 1 und II) entsallen 69 Prozent, auf die Gruppe des überwiegenden Seehandels weitere 14 Prozent. Außerdem ist aber zu beachten, daß der größte Theil des Handels der Gruppe IV (17 Prozent) gar nicht als Landhandel angelprochen werden fann. Bon dem Handel mit Heringen und frischen heischen, den Holland und Belgien treiben, ist das ohne Weiteres klar; aber auch der große Handel mit Schaswolle und Rohtabat, der für Gruppe IV verzeichnet ist, ist in Wirklichteit ganz überwiegend belgischer und holländischer Zwischenhandel für die in Antwerpen, Amsterdam und Rotterdam gelandeten überseisischen Produkte.

In Wirklichkeit gehören auch von den Waaren der zweiten Abstheilung mehr als 9/10 dem Seehandel, und zwar der weitaus größte Theil dem Ueberseehandel, an.

2a. Gine Mittelftellung zwifden ber zweiten und britten Baarensabtheilung nehmen einige Robstoffe und Salbfabritate ein, wie Braunfofler,

Eisentze, Bleis und Aupfererze, Wollengarn, Leinens und Baumwollengarn zc., die zur Ergänzung der heimischen Produktion dienen, ohne ihr jedoch eine eigentliche Konskurrenz zu machen, deren Ginsuhr aber zum Theil in den letzten Jahren dem Wertse nach der inländischen Produktion nicht allzu sehr nachstand. Die wichtigften enthält die Tabelle, aus der sich ergiedt, daß sie mit Ausnahme der ausschließlich aus Deskerreich importirten Braunkohlen überwiegend europäischen Ländern direkten Seeverkehrs, und zwar namentlich Großbritannien (Baumwollens und Wollengarn) sowie Spanien und Schweden (Eisenerze) entstammten.

| Laufende Rr. | W a a r        | e | n g | , a | t | t 11 | n   | g. |  | Werth<br>der Einfuhr<br>in |    |    | er Einfu<br>Länder |     |
|--------------|----------------|---|-----|-----|---|------|-----|----|--|----------------------------|----|----|--------------------|-----|
| Sau          |                |   |     |     |   |      |     |    |  | Millionen Mt.              | I. | П. | III.               | IV. |
| 1.           | Braunkohlen    |   |     |     |   |      |     |    |  | 55,8                       | _  | _  | _                  | 100 |
| 2.           | Gijenerze      |   |     |     |   |      |     |    |  | 54,5                       | 3  | 82 | -                  | 15  |
| 3.           | Bollengarn     |   |     |     |   |      |     |    |  | 92,2                       | _  | 83 | -                  | 17  |
| 4.           | Baumwollengarn |   |     |     |   |      |     |    |  | 53,9                       | 1  | 86 | -                  | 13  |
|              | -              |   |     |     |   | Si   | ımı | ne |  | 256,4                      | 1  | 65 | _                  | 34  |
|              |                |   |     |     |   |      |     |    |  |                            |    | 66 |                    |     |

3. Wesentlich anders liegt bas Berhältniß zwischen Landhandel und Seehandel bei den Rohftossen und Nahrungsmitteln der britten Waarenabtheilung, zu der hauptschlich die in Konturrenz mit der deutschen Landwirthschaft eingesübrten Agrarprodutte gehören, deren 13 wichtigste Artitel mit einem Einsuhrwerth von zusammen 1243,9 Willionen Mart = 25 Prozent der ganzen Waareneinsuhr und gleich rund 33 Prozent der Rohstosseinsuhr in solgender Tadelse ausgeführt sind.

| Laufende Mr.   | ð                                | n is | a | c e | n ( | 3 a | t | t u | ıı | g. |   |   | Werth<br>der Einfuhr<br>in |              | ozent be     |          |               |
|----------------|----------------------------------|------|---|-----|-----|-----|---|-----|----|----|---|---|----------------------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| San            |                                  |      |   |     |     |     |   |     |    |    |   |   | Millionen Mt.              | I.           | II.          | III.     | IV.           |
| 1.<br>2.       | Weizen<br>Roggen                 |      |   | -   |     |     |   |     |    |    |   |   | 231,4<br>102,6             | 43<br>28     | 4 5          | 52<br>66 | 1 1           |
| 3.<br>4.<br>5. | Gerfte .                         | Dro  |   |     | -   |     |   |     |    |    |   |   | 132,8<br>54,3              | 3<br>51      | 8 2          | 52<br>45 | 37<br>2<br>74 |
| 6.<br>7.       | Frisches !<br>Wein in<br>Schmalz |      |   |     |     |     |   |     |    |    | ì |   | 27,0<br>35,0<br>83.1       | 4<br>2<br>96 | 9<br>29<br>1 | 13<br>10 | 74<br>59<br>3 |
| 8.<br>9.       | Fleisch . Gier .                 |      |   | -   |     |     |   |     |    |    |   |   | 72,5<br>85,2               | 56           | 2 2          | 14<br>52 | 28<br>46      |
| 10.<br>11.     | Rühe<br>Pferde                   |      |   |     |     |     |   |     |    |    |   |   | 19,2<br>91,2               | -6           | 5            | 13<br>38 | 87<br>51      |
| 12.<br>13.     | Ochsen .<br>Holz, B              | au=  |   |     | սդի |     |   |     |    |    |   | 1 | 19,1<br>290,s              | 6            | 18           | 6<br>39  | 94<br>37      |
|                |                                  |      |   |     |     |     |   |     |    |    |   |   | 1 243,9                    | 24           | 8            | 40       | 28            |
|                |                                  |      |   |     |     |     |   |     |    |    |   |   |                            | 1            | 32           |          |               |

Bon ber ganzen Einfuhr ftammten nur 24 Prozent aus bem Ueberfeeshanbel (Gruppe I), nur 32 Prozent aus bem reinen Seehanbel (Gruppe I und II). Mehr als zwei Drittel ber Einfuhr dagegen famen aus ben europäischen Rachbarlänbern, hauptsächlich aus Rußland und Desterreich, in zweiter Linie aus ben Balkanländern. Bon ben überseischen Länbern wommen hier lediglich die Bereinigten Staaten in Betracht, von den europäischen Staaten des reinen Seehanbels haben nur die Mittelmeerländer bei ber Beineinsuhr, sowie bei der Holzeinsuhr Schweden und Norwegen einen nennenswertsen Antheil.

Die Einfuhr von Gang- und halbfabrifaten, die zumeist in Konfurrenz mit der deutschen Industrie importirt werden, soweit sie nicht bereits erwähnt ift, tann hier außer Betracht bleiben; es sind naturgemäß ganz überwiegend die industriessen europäischen Nachdarstaaten sowie Großbritannien, auf die dieser Theil der Einfuhre entfällt. Der Landhandel überwiegt hier; für die zur See eingeführten Fabritate tonnte außerdem im Bedarfsfall unschwer im Insande selbst oder aus den Nachdarstaaten Ersat geschaffen werden.

Ebenso sind dieseinigen Rohstoffe nicht weiter aufgeführt worden, bei denen die Ausfuhr die Einfuhr weit übersteigt; das sind in erster Linie Steinkohlen, deren Einfuhr 69 Millionen Mark (hauptsächlich aus England) eine Aussuhr von 160 Millionen Mark gegenüber stand.

Es ergiebt sich also, daß sich die gesammte Rohstosseinsuhr in der Hauptsache auf die drei Waarengruppen annähernd gleichmäßig vertheilt, wenn auch auf die dritte Waarengruppe etwas mehr als 1/3, auf die zweite etwas weniger entfällt. Bon den beiden ersten Waarengruppen, bei denen von einer Konsturrenz der eingesührten Waaren gar nicht oder nur in geringem Maße die Rede sein kann, entfallen mindestens neun Zehntel der bewegten Güterwerthe auf den Sechandel, und zwar hauptsächlich auf den überseissenen, während bei der dritten Waarengruppe, die die in Konsturrenz mit unserer Landwirthsschaft eingesührten Waaren umfaßt, der reine Sechandel noch nicht ein Orittel, der Uebersechandel noch nicht ein Viertel der Einsuhr ausmacht.

# B. Ansfuhr.

Die Untersuchung ber Aussuhrbewegung wird durch die Zersplitterung des Exports in zahllose Artifel, namentlich bei den Fabrikaten, sehr erschwert. Da außerzem von sast allen Produkten mit überwiegender Einsuhr auch eine kleine Aussuhr vorhanden ist, so erwies es sich als nothwendig, die Darskellung in der Hauptsache auf die Produkte mit überwiegendem Export zu beschränken.

1. Die Ausfuhr von Rohftoffen und Fabrikaten der Landwirthschaft und ber landwirthschaftlichen Rebengewerbe stellt sich im Ganzen auf mehr als 500 Millionen Mart. Die wichtigsten Aussuhrwaaren sind in nachstehender Tabelle zusammengestellt, aus der sich ergiebt, daß sie zu annähernd 9/10 in Länder des reinen oder überwiegenden Seevertehrs abgesett werden.

| 203   | a | α | r | e n | g | a | t | t 1 | ц 1 | n | g. | Absoluter<br>Werth der<br>Ausfuhr in | In P | trozent der<br>auf die Lä |      |     |
|-------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|-----|---|----|--------------------------------------|------|---------------------------|------|-----|
|       |   |   |   |     |   |   |   | _   |     |   |    | Mill. Mark.                          | I.   | II.                       | III. | IV. |
| Beize | n |   |   |     |   |   |   |     |     |   |    | 22,6                                 | 1    | 37                        | 13   | 49  |
| Mehl  |   |   |   |     |   |   |   |     |     |   |    | 20,8                                 | 1    | 44                        | 20   | 35  |
| Buder |   |   |   |     |   |   |   |     |     |   |    | 212,4                                | 30   | 67                        | 1    | 2   |
| Sopfe | n |   |   |     |   |   |   |     |     |   |    | 27,1                                 | 15   | 23                        | 11   | 51  |
|       |   |   |   |     |   | 0 | u | nn  | ıe  |   |    | 282,9                                | 24   | 59                        | 4    | 13  |
|       |   |   |   |     |   |   |   |     |     |   |    |                                      |      | 87                        |      |     |
|       |   |   |   |     |   |   |   |     |     |   |    |                                      |      | 04                        |      |     |

2. An ber Ansfuhr von Rohftoffen und halbfabrikaten bes Bergbans und ber Induftrie ift ber Seehandel nur in geringem Umfange betheiligt; Brennstoffe wie Steinkohlen und Kots wurden überwiegend auf bem Landweg in die Nachdarftaaten abgefeht. Bei Bint erreichte ber Antheil bes reinen Seehandels allerdings bereits mehr als 2/5 bes Exports, während er sich für Stabeisen nur auf 1/4 stellte.

| I.   III.   IIII.   IIII.   III.   Waarengattung. | Werth ber<br>Nusfuhr in | Jn p                                                                                                                                                            | rozent ber<br>auf bie Lä                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. 3inf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | Mill. Mart.             | I.                                                                                                                                                              | II.                                                                                                                                                     | III.                                                                                                                                                                                                     | IV.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Steinfohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stabeifen      | 30,6                    | 13                                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                                      | 51                                                                                                                                                                                                       | 24                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. Stot5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3inf           | 27,0                    | 5                                                                                                                                                               | 37                                                                                                                                                      | 20                                                                                                                                                                                                       | 38                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Steinfohlen    | 159,7                   | 3                                                                                                                                                               | 8                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                        | 85                                                                                                                                                                                                                                               |
| Summe 258,1 4 11 13 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Roffs          | 40,8                    | 4                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                       | 13                                                                                                                                                                                                       | 80                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Summe          | 258,1                   | 4                                                                                                                                                               | 11                                                                                                                                                      | 13                                                                                                                                                                                                       | 72                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Stabeijen               | Was a rengattung.       Musjuhr in Mill. Mark.         Stabeijen.       30,6         Bint.       27,0         Steinfohlen.       159,7         Rofs.       40,8 | Waarengattung.     Nusjuhr in Mill. Marf.       I.       Stabeijen.     30,6       3inf.     27,0       5       Steinfohlen.     159,7       3     40,8 | Waarengattung.     Musjuhr in Mill. Mark.     auf bie Lä       Etabeijen     30,6     13     12       3inf     27,0     5     37       Eteinfohlen     159,7     3     8       Rofs     40,8     4     3 | Waarengattung.     Rusfuhr in Mill. Mart.     auf die Ländergruppe       Stabeisen.     30,6     13     12     51       3inf.     27,0     5     37     20       Steinfohlen     159,7     3     8     4       Rofs.     40,8     4     3     13 |

3. Bon größter Bichtigkeit ift ber Seehandel für ben Abfat ber Fabrikate. Rachstehende Tabelle verzeichnet 35 Baaren aus 10 verschiebenen Industrien mit einem Exportwerth von zusammen 1458 Millionen Mark, also gleich mehr als ber halfte (53 Brozent) ber gesammten beutschen Fabrikatenaussuhr.

| Lau=<br>fende | Baarengattung.                    | Werth<br>der Aus:<br>fuhr in |    | •    | Ausfuhr e<br>nbergrupp |    |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------|----|------|------------------------|----|
| Nr.           |                                   | Mia. Mi.                     | I  | II   | III                    | IV |
| 1.            | Tegtil-Judustrie.                 |                              |    |      |                        |    |
|               | Dichte Baumwollengewebe 2c        | 68,6                         | 36 | 32   | 5                      | 27 |
|               | Baumwollene Bofamentiermaaren 2c  | 20,0                         | 30 | 45   | 4                      | 21 |
|               | Baumwollene Strumpfwaaren         | 52,2                         | 65 | 21   | 1                      | 13 |
|               | Baumwollene Leibmafche            | 15,2                         | 13 | 18   | 26                     | 43 |
|               | Bolle, Tuche und Beugmaaren 20    | 138.2                        | 25 | 35   | 13                     | 27 |
|               | Bollene Strumpfmaaren, unbebedt   | 24,3                         | 19 | 52   | 3                      | 26 |
|               | Bollene Posamentiermaaren         | 20,9                         | 24 | 33   | 7                      | 36 |
|               | Rleiber und Bugmaaren 2c          | 79,7                         | 15 | . 45 | 4                      | 36 |
|               | Salbfeibenmaaren                  | 107,6                        | 33 | 43   | 4                      | 20 |
|               | Künstliche Blumen                 | 5,7                          | 72 | 14   | 2                      | 12 |
|               |                                   | 532,4                        | 31 | 36   | 7                      | 26 |
|               |                                   |                              | 6  | 7    |                        |    |
|               |                                   |                              |    | 74   | <u> </u>               |    |
| 2.            | Metall-Juduftrie; Dafchinen       |                              |    |      | 1                      |    |
| М             | und Inftrumente.                  |                              |    |      |                        |    |
|               | Gifenbahnichienen                 | 13,0                         | 21 | 28   | 17                     | 34 |
|               | Grobe Gifenwaaren                 | 122,4                        | 20 | 23   | 22                     | 35 |
|               | Reine Gifenmaaren                 | 37,4                         | 30 | 28   | 14                     | 28 |
|               | Feine Aupferwaaren                | 21,9                         | 19 | 32   | 21                     | 28 |
|               | Baaren aus eblen Metallen         | 41,1                         | 12 | 24   | 32                     | 32 |
|               | Maschinen 2c                      | 143,8                        | 11 | 20   | 35                     | 34 |
|               | Rlaviere                          | 25,7                         | 28 | 48   | 12 ·                   | 12 |
|               | Biffenschaftliche Inftrumente     | 16,2                         | 24 | 16   | 27                     | 33 |
|               | Gemehre ju Rriegszweden           | 4,9                          | 88 | 12   | -                      | _  |
|               |                                   | 426,4                        | 19 | 24   | 26                     | 31 |
|               |                                   |                              | 4  | 3    |                        |    |
|               |                                   |                              |    | 69   |                        |    |
| 3.            | Chemische Industrie.              |                              |    | -    |                        |    |
| -             | Alizarin                          | 16,9                         | 58 | . 16 | 13                     | 13 |
| 1             | Unilin und andere Theerfarbstoffe | 72,0                         | 40 | 26   | 12                     | 22 |
|               |                                   | 88,9                         | 43 | 24   | 12                     | 21 |
|               | 2.                                | 1.                           | 6  | 7    |                        | 1  |
|               |                                   |                              |    | 79   |                        |    |

| Lau:<br>jende<br>Nr. | Baarengattung.                  | Werth<br>der Aus:<br>fuhr in |    | ~   | Ausfuhr<br>ändergrup |     |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|----|-----|----------------------|-----|
| ott.                 |                                 | Mia. Mf.                     | I  | II  | III                  | IV  |
| 4.                   | Leber: und Rautichut-Induftrie. |                              |    |     |                      |     |
|                      | Feine Lebermaaren               | 47,0                         | 14 | 52  | 9                    | 25  |
|                      | Lederne Sandschuhe              | 22,0                         | 62 | 16  | 1                    | 21  |
| -                    | Grobe und feine Rautschukwaaren | 30,5                         | 15 | 42  | 10                   | 33  |
| - 1                  |                                 | 99,5                         | 25 | 41  | 8                    | 26  |
|                      |                                 |                              | 6  | 66  | 1                    | _   |
| 5.                   | Glas- und Stein-Jubuftrie.      |                              |    | 74  |                      |     |
| 0.                   | Borzellan 2c                    | 33,7                         | 49 | 32  | 3                    | 16  |
|                      | Fanencewaaren 2c                | 9.7                          | 35 | 28  | 10                   | 27  |
|                      | Sohlglas, grün                  | 9,9                          | 29 | 51  | _                    | 20  |
|                      | Cement                          | 20,0                         | 61 | 6   | 10                   | 23  |
|                      |                                 | 73,3                         | 48 | 27  | 5                    | 20  |
|                      |                                 |                              | 7  | 5   |                      |     |
|                      | Manian Tubushi                  |                              |    | 80  |                      |     |
| 6.                   | Papier-Industric.               | 47,3                         | 32 | 38  | 6                    | 24  |
|                      | pupier unce zeer                | 21,5                         |    | 0   | 0                    | 24  |
|                      |                                 |                              |    | 76  |                      | -   |
| 7.                   | Holz-Industrie.                 |                              |    | .10 | 1                    |     |
|                      | Feine Holymaaren                | 24,7                         | 17 | 70  | 2                    | 11  |
|                      | Bürstenbindermaaren             | 9,6                          | 25 | 53  | 5                    | 17  |
|                      |                                 | 34,3                         | 19 | 65  | 3                    | 13  |
|                      |                                 |                              |    | 4   |                      | -   |
|                      |                                 |                              |    | 87  |                      |     |
| 8.                   | Rahrunges und Genugmittel.      |                              |    |     |                      |     |
|                      | Bier                            | 18,3                         | 51 | 10  | 3                    | 36  |
|                      |                                 |                              |    | 64  | 1                    | 1   |
|                      |                                 |                              |    |     |                      |     |
| 9.                   | Schmuck.                        |                              |    |     |                      |     |
|                      | Baaren aus Bernftein            | 8,5                          | 31 | 23  | 17                   | 29  |
|                      |                                 |                              |    | 71  |                      | 1 ' |
|                      |                                 |                              |    |     |                      |     |
| 10.                  | Litteratur.                     | -                            |    |     | 1                    |     |
|                      | Bücher, Karten 2c               | 70,8                         | 11 | 10  | 13                   | 66  |
|                      | Farbendrudbilder                | . 58,0                       | 18 | 44  | 7                    | 31  |
|                      |                                 | 128,8                        | 15 | 25  | 10                   | 50  |
|                      |                                 |                              |    | 50  |                      |     |
| - 1                  | Summe                           | 1457,7                       | 27 | 31  | 13                   | 29  |
| ŀ                    |                                 |                              |    |     |                      |     |

Der Antheil bes überseeischen Handels (Gruppe I) ist thatsächlich noch größer, als es nach dieser Zusammenstellung erscheint, da ein großer Theil der unter Gruppe II verzeichneten Aussuhr nach England in Wirtlickeit für Großbritannien nur Zwischendandel ist und den überseeischen Ländern, namentlich den englischen Kolonien, zugeführt wird.

Der überwiegende Landhandel (Gruppe IV) bewegt sich bei den meisten Industrien zwischen 20 und 31 Prozent; nur bei der Aussuhr von Bier steigt er auf 36 und nur bei dem Export von Gegenständen der Litteratur und bildenden Kunst auf 50 Prozent. Relativ am wichtigsten war der reine Seehandel bei der Aussuhr der Holzindustrie (84 Prozent) und bei der Glas- und Seinindustrie (75 Prozent); auch bei der Textilindustrie (67 Prozent), sei der chemischen Industrie (67 Prozent), sowie bei der Lextilindustrie (66 Prozent), sei der chemischen Industrie (67 Prozent), sowie bei der Lextilindustrie (66 Prozent) stellte sich der Antheil des reinen Seehandels noch auf zwei Orittel des Exports.

hinsichtlich ber Gesammtausfuhr von Fabritaten ftuften sich bie einzelnen Industrien folgendermagen ab:

| 1.  | Textilinduftrie (einschl. Rleiderfabrifation) |    |  | 762,8 | Mill. | Mark |
|-----|-----------------------------------------------|----|--|-------|-------|------|
| 2.  | Metallindustrie:                              |    |  |       |       |      |
|     | a) einfach bearbeitete Gegenstände            |    |  | 140,6 | =     | =    |
|     | b) Fabrifate                                  |    |  | 267,1 | =     | =    |
| -   | c) Eisenbahnfahrzeuge                         |    |  | 25,5  | =     | =    |
|     | d) Maschinen und Instrumente                  |    |  | 239,2 | =     | =    |
|     | Metallindustr                                 | ie |  | 672,  | Mia.  | Mark |
| 3.  | Chemische Judustrie                           |    |  | 339,2 | =     | =    |
| 4.  | Leberinduftrie                                |    |  | 185,6 | =     | =    |
| 5.  | Litteratur und bilbenbe Runft                 |    |  | 136,2 | =     | =    |
| 6.  | Stein=, Thon= und Glasinduftrie               |    |  | 107,9 | 8     | =    |
| 7.  | Rurzwaaren, Schmud und Spielzeug .            |    |  | 106,5 | *     | =    |
| 8.  | Papierinduftrie                               |    |  | 80,8  | =     | =    |
| 9.  | Industrie der Dolg. und Schnitftoffe .        |    |  | 80,4  | =     | =    |
| 10. | Kautschufindustrie                            |    |  | 44,6  | =     | =    |

Abgesehen vom Bangewerbe giebt es teine beutiche Industrie, die nicht in sehr erheblichem Umfang auf ben Export ihrer Fabrikate angewiesen ware, bei dem die Länder des ansichlieflichen oder überwiegenden Seehandels fast durchweg als Absatgebiete in erster Linie stehen.

# C. Bufammenfaffung.

Als Resultat ergiebt sich Folgendes: Bon den großen Zweigen der nationalen Produktion ist die Landwirthschaft mit ihren Nebengewerben als Produzentin an der Aussicht zur See für eine Anzahl ihrer Produkte, namentlich Zucker, in hobem Grade unmittelbar betheiligt. Bei der Einsuhr ist sie von Allem an der Aufrechterhaltung der Zusuhr von Düngemitteln und Abfällen sowie von Wais enteressirt. Roch größer ist das Interesse der Judustrie am Seehandel und am Seeverkehr. Es giebt keine große deutsche Industrie, die nicht für die Einsuhr von Rohstossen oder die

Musjuhr von Fabritaten in mehr ober minber großem Mage auf bie Gee angewiesen wäre; bie meisten Industrien find jogar nach beiben Richtungen bin intereffirt.

Am größten ist die Abhängigkeit vom Seehandel bei der Textilindustrie, die 3/10 ihrer Rohstosse wom Ausland und überwiegend zur See bezieht und 3/4 ihres Exports in Ländern des Seeverkehrs absett. Achnlich ist die Stellung der hemischen Industrie, der Leder- und Kautschultnukstrie, jowie der Metallindustrie, die alle vier, sowohl für die Einsuhr ihrer wichtigsten Rohstosse, wie für die Aussuhr ihrer Fadrilate, des Seehandels bedürfen. Auf der Textils und Lederindustrie dant sich die große Industrie der Bekleidung und Reinigung, die Schneiderei und Schuhmacherei auf. Die Holzindustrie ist überwiegend an der Einsuhr, zum Theil aber auch an der Aussuhr interessiert. Dasselbe gilt von der Industrie der Nahrungs- und Genußmittel. Hür die Fadrilation von Schunck, Kurzwaaren und Spielzeng, sür die Stein-, Thon- und Glasudustrie und für die Papierindustrie überwiegt das Ausschrintersse. Endlich ist selbst für das Baugewerbe, speziell für die Immerei, die Holzeinsuhr von Wichtiakeit.

In der folgenden Tabelle ift die Zahl der Betriebe und der beschäftigten Bersonen, sowie der Erwerbsthätigen mit ihren Angehörigen nach der Gewerbe- und Berufstählung von 1895 in denjenigen Industrien und einzelnen Gewerben zusammengestellt, die bei einer Unterbindung der Zufuhr von Rohstoffen start getroffen werden und zum größten Theil die Arbeit einstellen mußten.

| Berufsgruppen.                                                                         | Za<br>der Be                                 | •                                               | ber befe                               | thl<br>häftigten<br>onen.                        | Jahl<br>ber Erwerbs:<br>thätigen,<br>Dienenben<br>und<br>Angehörigen<br>überhaupi. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tegtil-Induftrie                                                                    | ,                                            | 205 292                                         |                                        | 993 257                                          | 1 899 904                                                                          |
|                                                                                        | Spinnerei.                                   | Weberei.                                        | Bleicherei,<br>Farberei,<br>Druckerei. | Sefammt-<br>jahl.                                |                                                                                    |
| Baumwolle . Wolle . Jule . Leinen . Seibe . Semifchte Stoffe und Souftiges, sowie ohne | 74 807<br>70 806<br>8 645<br>22 929<br>6 987 | 147 121<br>153 098<br>5 839<br>67 792<br>56 082 | 32 618<br>22 731<br>5 671<br>6 732     | 254 546<br>246 635<br>14 484<br>96 392<br>69 801 |                                                                                    |
| Angabe                                                                                 | 16 606                                       | 78 078                                          | 28 361                                 | 123 045                                          |                                                                                    |
| 2. Leder=Industrie                                                                     |                                              | 47 825                                          |                                        | 160 343                                          | 429 327                                                                            |
| Lohmühlen und Gerberei                                                                 |                                              | 7 547                                           | 1                                      | 58 946                                           |                                                                                    |
| Berferrigung von Gummi: und Gutta: perchamaaren                                        |                                              | 309                                             |                                        | 12 514                                           |                                                                                    |

| 28 еги f ё g гирреп.                                               | 3ahl ber Betriebe. | Zahl<br>ber beschäftigten<br>Perfonen. | Bahl<br>ber Erwerbs:<br>thätigen,<br>Dienenben<br>unb<br>Angehörigen<br>überhaupt. |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Befleidung und Reinigung                                        | 848 845            | 1 390 604                              | 2 973 700                                                                          |
| Berfertigung von Mäsche, Aleibern, Kopf:<br>bebedung (Schneiberei) | 505 404<br>237 160 | 836 178<br>388 443                     |                                                                                    |
| 4. Induftrie der Bolg- und Echnin-                                 | 219 914            | 598 496                                | 1 688 592                                                                          |
| Solggurichtung und Ronfervirung .                                  | 12 591             | 74 972                                 |                                                                                    |
| Glatte holywaaren (Tischlerei u. Bartetts fabritation)             | 124 777            | 328 978                                |                                                                                    |
| 4n. Bimmerer (Baugewerbe)                                          | 37 787             | 133 322                                | 583 117                                                                            |
| 5. Induftrie der Metallverarbeitung                                | 158 618            | 639 755                                | 2 152 789                                                                          |
| Cble Metalle                                                       | 6 264              | 40.836                                 |                                                                                    |
| Uneble Metalle, ohne Gifen und Stahl                               | 9 128              | 74 212                                 |                                                                                    |
| Rupferichmiebe                                                     | 3 357              | 10 596                                 |                                                                                    |
| legirungen aller Art                                               | 4 270              | 53 701                                 |                                                                                    |
| Eifen und Stahl                                                    | 143 226            | 524 707                                |                                                                                    |
| Schwarz: und Beigblechherstellung Rlempner                         | 51<br>20 640       | 6 461<br>49 958                        |                                                                                    |
| 6. Induftrie ber Maschinen, In-<br>ftrumente und Apparate          | 87 879             | 582 672                                | 1 041 127                                                                          |
| Maschinen und Apparate                                             | 7 829              | 269 036                                |                                                                                    |
| Bagen: und Schiffbau                                               | 46 311             | 161 037                                |                                                                                    |
| Schufwaffen                                                        | 1 403              | 21 904                                 |                                                                                    |
| maaren                                                             | 6 227              | 29 272                                 |                                                                                    |
| Elektrische Maschinen, Anlagen 2c.                                 | 1 143              | 26 321                                 |                                                                                    |
| 7. Chemische Industrie                                             | 10 385             | 115 231                                | 289 526                                                                            |
| Chemifche Großinduftrie                                            | 458                | 26 925                                 |                                                                                    |
| Braparaten                                                         | , 1 453            | 12 699                                 |                                                                                    |
| Apothefen                                                          | 5 354              | 15 519                                 |                                                                                    |
| 8. Juduftrie ber Leuchtstoffe, Ceifen, Gette, Dele                 | 6 191              | 57 909                                 | 134 070                                                                            |
| Licht: und Geifenfabritation                                       | 2 228<br>1 375     | 13 653<br>7 921                        |                                                                                    |
|                                                                    |                    |                                        |                                                                                    |
| - Cumme 1-8                                                        | 1622236            | 4 671 589                              | 11 192 152                                                                         |

In biesen 8 großen Industrien, die überdies gleichzeitig meist starf für die Aussuhr arbeiten, waren im Jahre 1895  $4\,672\,000$  Erwerbsthätige in  $1\,622\,000$  Betrieben beschäftigt, die mit ihren Angehörigen rund  $11\,200\,000$  Köpfe umfaßten. Das sind nahezu  $^3/_5$  (58 Prozent) von der Gesammtzahl der industriesst thätigen Personen (8 Wilssonen), mehr als  $^3/_4$  (78 Prozent) alser industriessen Betriebe  $(2,_{15}$  Wilssonen) und 60 Prozent der von industriesser Beschäftigung lebenden Wenschen  $(18,_5)$  Wilssonen).

Auch in den übrigen Industrien würde sich bei Sperrung der See die Probuttion taum in größerem Maßstabe aufrecht erhalten lassen, da sich fast überall ein partieller Robstoffmangel einstellen oder die Gelegenheit zur Aussuhr erheblich beschräft wurde,

Als Ausfnhrindustrien kommen hier außer ben genannten noch die Judustrie ber Steine und Erden, namentlich die Cements, Porzellans und Glassfabrifation (zusammen im Jahre 1895 5 688 Betriebe mit 137 736 Beschäftigten und circa 300 000 Erwerbsthätigen und Angehörigen), sowie die Papierindustrie (71 631 Betriebe mit 152 909 Beschäftigten — 306 547 Erwerbsthätige und Angehörige —) in Betracht. An der Rohstoffeinsuhr sind ferner große Theile der Industrie der Nahrungss und Genußmittel interessirt, von denen hier nur die Tabassfadristation (19 357 Betriebe, 153 080 Beschäftigte, 273 692 Erwerbsthätige und Angehörige) genannt sei. Im Ganzen sind mindestens zwei Drittel der industriellen Bevölkerung in ihrer Arbeitsgelegenheit direkt von der ungehinderten Einsuhr und Ausfuhr abbängia.

Auch für den Handel und das Berkehrsgewerbe ist, wie keiner weiteren Darlegung bedarf, die Fortdaner des Seeverkehrs von tiefgreisender Bedeutung; seine Unterbindung würde einen sehr erheblichen Theil der in Handel und Verkehr thätigen Personen, deren Gesammtzahl sich 1895 auf 2,166 Millionen (6 Millionen Erwerdsthätige und Angehörige) belief, außer Arbeit sehen.

Angesichts diefer großen Abhängigfeit ber bentichen Bolfswirthichaft vom Seeimport und Seceptort muß bie Offenhaltung ber See als eine Lebensfrage ber Nation bezeichnet werden.

# VI. Der Ronfum.

Der wachsende Bohlstand des dentschen Bolfes, die allgemeine Hebung ber Lebenshaltung, die sich and in dem Suiten der Sterbezisser und in einer Zunahme der Eheschließungen (1881/85: 7.7. 1896/98: 8,4 pro Mille) ausdrägt, auf die man indirett aus der ganzen Entwickelung des deutschen Handels schließen kann, lät sich auch dirett statistisch aus der Steigerung des Berbrauchs einer Reihe wichtiger Baaren belegen, deren Produktion und Konsumtion im deutschen Zollgebiet von der Reichsftatistist regelmäßig ersaft wird.

Bei den im Inlande — wenn auch theilweise unter heranziehung ausständischer Rohstoffe — produzirten Nahrungs: und Genußmitteln stieg ber Zuderverbrauch von 7,7 kg pro Kopf der Bevölkerung im Jahre 1886/87 auf 11,8 kg im Jahre 1898/99.

Die Kopfquote des Bierkonsums erhöhte sich von 1880/81 bis 1898/99 von 84,6 auf 124,2 Liter, während der Branntweinverbrauch heilsamerweise von 1889/90 bis 1898/99 von 4,7 Liter, auf 4,2 Liter siel. Der Tabsverbrauch in rohem und verarbeitetem Justande stellt sich sür die Jahre 1881/82 bis 1885/1886 auf 1,4 kg, sür 1895/96 bis 1897/98 auf 1,6 kg pro Kopf.

Auf ben Ropf ber Bevollerung waren ferner fur menichliche und thierische

Ernahrung fowie für gewerbliche Zwede verfügbar:

| Im  | 3m Durchichnitt ber |    |   |    |     |  | Jahre: 1879/84 |  |  | 879/84 | 1889/94 | $18^{94}_{95}/18^{95}_{95}$ |  |
|-----|---------------------|----|---|----|-----|--|----------------|--|--|--------|---------|-----------------------------|--|
|     |                     |    |   |    |     |  |                |  |  | kg     | kg      | kg                          |  |
| Rog | gen                 |    |   |    |     |  |                |  |  | 121,1  | 112,6   | 125,8                       |  |
| Wei | zen                 | un | b | Sp | elz |  |                |  |  | 60,0   | 70,4    | 78,8                        |  |
| Ger | fte                 |    |   |    |     |  |                |  |  | 46,6   | 55,7    | 60,9                        |  |
| Daf | er                  |    |   |    |     |  |                |  |  | 82,1   | 80,6    | 91,6                        |  |
| Rar | toffe               | In |   |    |     |  |                |  |  | 339,9  | 398,2   | 453,6                       |  |

Unter ben eingeführten Baaren bes täglichen Berbranchs find besonders ftart bie nachstehend verzeichneten Artikel gestiegen, beren Kopfquote sich folgender-

maßen ftellte:

| 3m Durchichnitt ber Jahre: | 1876/81 | 1881/85 | 1896/98 |
|----------------------------|---------|---------|---------|
|                            | kg      | kg      | kg      |
| Ausländische Bewürze       | . 0,12  | 0,12    | 0,16    |
| Gefalzene Beringe          | . 2,38  | 3,01    | 3,51    |
| Roher Raffee               | . 2,33  | 2,44    | 2,60    |
| Rakao und Bohnen           | . 0,05  | 0,06    | 0,26    |
| Südfrüchte                 | . 0,61  | 0,75    | 1,93    |
| Thee                       | . 0,03  | 0,03    | 0,05    |
| Reis                       | . 1,66  | 1,81    | 2,42    |
| Betroleum                  | . 5,40  | 8,54    | 16,84   |

Die Steigerung der industriellen Thätigkeit zeigt vor Allem die Zunahme des Berbrauches an Kohle und Eisen. Der Kohlenverbrauch pro Kopf stieg von 1881/85 bis 1896/98 von 1445 kg auf 2261 kg im Jahresdurchschnitte, der Eisenverbrauch im gleichen Zeitraum von 74,2 kg auf 131,5 kg.

Gleichzeitig stieg ber Berbrauch an roher Baumwolle von 3,34 auf 5,51 kg, ber von Jute sogar von 0,66 auf 1,86 kg. Hur die lehten Jahre stellte sich die Kopf-

quote bes Ronfums beiber Baaren in Rilogramm:

|             |  | - |  | 1896 | 1897 | 1898 |
|-------------|--|---|--|------|------|------|
| Baumwolle . |  |   |  | 4,85 | 5,36 | 6,80 |
| Suite       |  |   |  | 1 67 | 1.10 | 2.41 |

# III. Theil.

# Der deutsche Schiffahrtsverkehr.

#### 1. Gefammtverfehr.

Der Berkehr in den dentichen Gafen entwidelte fich von 1894-1898 nach ber Reichsstatistit, wie folgt:

|                  | ß      | e fam r           | ntzah  | l ber                     | Shiff   | e.                | Belabene Schiffe. |                   |        |                           |         |                  |  |  |  |
|------------------|--------|-------------------|--------|---------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|---------------------------|---------|------------------|--|--|--|
| Zahred-<br>zahl. | Damp   | ffdiffe           | Segel  | (d)iffe                   | Sun     | ıme               | Damp              | ffciffe           | Sege   | schiffe                   | Summe   |                  |  |  |  |
| zahl.            | Zahl   | Zonnage<br>1000 t | Zahl   | Zonnage<br>100 <b>0</b> t | Zahl    | Zonnage<br>1000 t | Zahl              | Tonnage<br>1000 t | Zahl   | <b>Е</b> онпаде<br>1000 t | Zahl    | Tonnag<br>1000 t |  |  |  |
| 1894             | 69 315 | 24 154            | 74 103 | 5233                      | 143 418 | 29 387            | 61 179            | 18 900            | 53 178 | 4100                      | 114 357 | 23 060           |  |  |  |
| 1895             | 65 970 | 24 256            | 67 860 | 4224                      | 133 830 | 28 481            | 57 719            | 18 200            | 49 665 | 3200                      | 107 384 | 21 400           |  |  |  |
| 1896             | 71 528 | 26 270            | 76 008 | 4730                      | 147 536 | 31 046            | 61 764            | 21 300            | 55 017 | 3600                      | 116 781 | 24 900           |  |  |  |
| 1897             | 77 485 | 28 500            | 77 366 | 4620                      | 154 851 | 33 116            | 66 984            | 22 900            | 55 979 | 3450                      | 122 963 | 26 350           |  |  |  |
| 1898             | 90 787 | 30 226            | 83 464 | 5296                      | 174 251 | 35 522            | 79 532            | 24 545            | 59 609 | 3951                      | 139 141 | 28 496           |  |  |  |

Hierbei ist zu berücksichtigen, daß für die deutschen Schisse mit dem 1. März 1895 eine neue Vermefsungsordnung!) erlassen ist, die am 1. Juli desselben Jahres in Kraft trat. Die dadurch hervorgerusenen Beränderungen machen es für die Zwecke des statistischen Bergleichs, wenn man die heutigen Zahlen zu Grunde legen will, nothwendig, bei den Zahlen der Tonnage vor 1895 für deutsche Dampsschisse einen Abzug von 5 Prozent zu machen. Sollte man umgekehrt die heutigen Zahlen den krüheren aupassen, so wirde ein Zuschlag von 5 Prozent für Segels und 17 Prozent für Dampsschisse zu machen sein Zuschlag von 5 Prozent für Segels und 17 Prozent für Dampsschisse zu machen sein. Für das Jahr 1895 läßt sich die Wirkung der Vermessungsänderung nicht ermitteln, da in diesem Jahre nur verhältnismäßig wenig (an 500) Schisse nach der neuen Ordnung vermessen wurden. Os sind die Zahlen diese Zahres ebenso wie die früheren Zahlen zu behandeln.

<sup>1)</sup> Bergl. Reichs: Gefetblatt. Jahrg. 1895, S. 160.

<sup>2)</sup> Bergl. Statistik ber Seefchiffahrt für bas Jahr 1895. Deutsche Reichöftatistik Reue Folge. Bb. 87 Abth. 1 S. I 1.

Bon 1873 bis 1894 hat fich bie Befammtgabl ber Schiffe, bie in beutiden Bafen ein= und ausgingen, gehoben

pon 94 700 auf 143 400.

bie Befammttonnage

1898

von 11,9 auf 29,4 Millionen Reg.=Tons,

eine Steigerung ber Babl um 51,5 Brogent, ber Tonnage um 147 Brogent ober um 2,3 Prozent beam. 6,7 Prozent pro Sabr.

Bis 1898 hat fich bann die Rabl ber Schiffe auf 174 200, die Tonnage auf 35.5 Millionen Reg. Tons gehoben, eine Bermehrung von 30 800 Schiffen und 6.1 Millionen Reg.= Tous.

Sett man die Rablen für 1873 mit 100, fo find im Rabre 1894 bie Inbernummern 151 bezw. 247 erreicht. 1898 bagegen 184 bezw. 298. in 4 Nahren eine Bermehrung ber Schiffsgahl und ber Tonnage um jeweilig rund ein Gunftel. Der weitaus größere Theil biefer Steigerung liegt in ber Beit zwifden 1896 unb 1898.

Bon 1894-1896 war die Steigerung 4138 Schiffe1) mit 1,7 Millionen Reg.=Tons.

Bon 1896-1898 war die Steigerung 25 695 Schiffe mit 4,5 Millionen Rea. Tons.

Bon ber Befammtgabl ber verfehrenben Schiffe maren belaben:

1894 auf 114 357 Schiffe mit 23.1 Millionen Rea. Tons

(ober 79,7 Brogent ber Gesammtgabl und 78,5 Brogent ber Gesammttonnage).

1898 auf 139 141 Schiffe mit 28,5 Millionen Reg.- Tons

(ober 79.9 Brogent ber Gesammtgabl und 80.2 Brogent ber Gesammttonnage). Das Jahr 1894 mit 100 angefest, entwidelte fich ber Schiffsverfehr, wie folgt:

# Indernummern.

Davon belaben:

|      |          | Edit   | fe.     | $\mathfrak{T}$ | onna | ge.   | Schiffe.  | Tonnage.              |
|------|----------|--------|---------|----------------|------|-------|-----------|-----------------------|
|      | 1894 .   | 100    | )       |                | 100  |       | 100       | 100                   |
|      | 1895 .   | 9      | 3       |                | 97   |       | 94        | 93                    |
|      | 1896 .   | 103    | 3       |                | 106  |       | 102       | 108                   |
|      | 1897 .   | 108    | 3       |                | 113  |       | 108       | 114                   |
|      | 1898 .   | 121    | L       |                | 121  |       | 122       | 124                   |
| 1894 | gehörten | 74 103 | Schiffe | mit            | 5,2  | Mill. | Reg.=Tons | in bas Gebiet bes     |
| 1896 | =        | 66098  | =       | =              | 4,7  | =     | =         | Segelschiffsverkehrs. |
| 1898 |          | 83 464 | _       | 4              | 5.   |       |           | efferimilionerrente.  |

Es zeigt fich in biefer Tenbeng ein Schwanten nach unten und oben, wobei auch die Segelichiffe eine absolute Bunahme in Folge bes gewaltig machfenden Ruftenichleppverfehrs in ber erheblich gunehmenden Bochfeefischerei aufweisen. Innerhalb bes gesammten Schiffahrtsvertehrs ift inbeg ber Segelichiffsvertehr relativ wieberum gurüdgegangen.

83 464 = = 5.3 =

<sup>1)</sup> Das in ben legteren Sahren eingetretene rafchere Bachfen ber Schiffsight gegenüber ber Tonnage erflart fich aus bem Aufschwunge, welchen ber Schleppfchiffahrtevertehr mit fogenannten Seeleichtern genommen hat, ber fich jest vom Rheine bis nach Oftpreugen bie gange Rufte entlang bewegt. G. unten Anm. G. 127.

| Er | machte 1894 | 51,7 | Prozent | der | Bahl | und | 17,8 | Prozent | der | Tonnage, |
|----|-------------|------|---------|-----|------|-----|------|---------|-----|----------|
|    | 1896        | 45,4 | =       | =   | =    | =   | 15,2 | =       | =   | 5        |
|    | 1898        | 47 0 | -       | <   | -    | 4   | 14 . | -       |     | 4        |

Die Bertheilung bes Schiffsvertehrs auf Rord- und Oftfee geftaltet fich,

wie

187

| ie fol | lat:  |       |            |                 |         |          |             |          |                 |
|--------|-------|-------|------------|-----------------|---------|----------|-------------|----------|-----------------|
|        |       |       |            | Mordfee.        |         |          |             | Dftfe    | e.              |
|        |       |       | Anzahl.    | Millionen Reg   | .= Zone | 3.       | Anzahl.     | Million  | ien Reg. Tons.  |
|        | 1894  |       | 82 539     | 20,2            |         |          | 61 127      |          | 11,6            |
|        | 1896  |       | 84 460     | 20,4            |         |          | $63\ 447$   |          | 10,7            |
|        | 1898  | . 1   | 09 000     | 23,6            |         |          | $70\ 200$   |          | 12,0            |
| 871/7  | 5 war | bas ? | Nordjeegel | biet mit 38pCt. | der E   | diffszah | l u. 53pCt. | der Toni | rage betheiligt |
| 1894   | 4 =   | =     | =          | = 57,5 =        | =       | =        | = 63,5 =    |          | *               |
| 1896   | 3 =   | =     | =          | = 57,2 =        | =       | =        | = 66,1 =    | : :      | =               |
| 1898   | 8 =   | =     | =          | = 62,6 =        | =       | =        | = 66,5 =    | s s      |                 |
|        | 0     |       | ! u . O    | N               | 00.5    |          | S O 64      | F ER .   |                 |

Der relative Rudgang ber Bebeutung ber Oftsee für ben Gees verkehr bauert an.

# II. Die Stüftenschiffahrt.

Für die Küstenschissischer ist das Jahr 1894 besonders wichtig geworden durch die Entwicklung, welche seit diesem Zeitpunkt der Seeschstepdwerkehr genommen hat. Die Folge ist eine Vermehrung der Zahl der in der Küstenschissischer verkehrenden Schissischen 1894—98 um 19,5 Prozent, der Tonnage um 22,8 Prozent. Besonders bedeutsam hat hier die Kröffnung des Kaiser Wilhelm-Kanals im Juni 1895 gewirst, durch den eine gesahrlosere und kürzere Küstenwerbindung zwischen Nord- und Oftse hergestellt worden ist. Seitdem hat sich an den deutschen Küsten im Westen bis nach den Niedersanden und den Nieden hinauf, im Often bis nach Memet, den dänischen, südschwedischen und selbst den russischen Oftsechssen hin ein Bertehr mit sogenaunten Seeleichtern entwikelt, wie sie schon seit Langem an den nordamerikanischen Küsten und auf den großen Vinnenseen in Gebrauch sind.)

Es vertehrten zwifden ben beutiden Ruftenplagen

1894 . . 90 097 Schiffe mit 6,5 Millionen Reg.-Tons,

1896 . . . 88 404 = = 6,96 = = 1898 . . . 107 673 = = 7.98 = =

Dieje Entwidelung fällt im Wefentlichen auf Die Dampfichiffahrt.

<sup>1)</sup> Dieser Seeschsleppverkehr vollzieht sich mit etwa 750—1000 t sassender Lastischissen, von benen immer 5—6 von einem Scheppdampfer gezogen werden. Ihre Borzüge sind: bedeutende Ersparniß an Bautosten, Kohlen und Löhnen (ihre Bemannung besteht gewöhnlich nur auß 4 Mann), ihr geringer Teisgang (8—15 Juh), der sie bestähigt, bis tief in die Flushnündungen und Kanäle hineinzusahren, und die Dampfer gleicher Größe weit übertressende Tragsähigteit. Die geringere Schnelligkeit gegenüber der Dampferverbindung kann nun so weniger ind Gewicht sallen, als in der Seeleichtern nur Massenaritel, wie Getreide, Salz, Kohlen z., verfrachtet werden. Der Dortmund-Emiskanal wird ihre Bedeutung für den deutschen Küssen- und Vinnenwerkeft noch seigern. In Jannburg besith die Bereinigte Bugsir: und Frachtschissischellschaft bereits einen großen Seeleichterpart, in Vrenten beschrichte Med zu nach and Eröffnung des Elbe—Trave-Kanals beabsichtigen die Lübeder Abedereien ebenfalls Seeleichter in Dienst zu stellen, um mit ihnen den Vertehr zwische der Disechäfen und dem Vertehr zwischen der Webet zu stellen, um mit ihnen den Vertehr zwische der Disechäfen und dem Vertehr zwische der gereich zu stellen, um mit ihnen den Vertehr zwischen der Vertehr zwische der Geschichter in Dienst zu stellen, um mit ihnen den

Denn die Dampfer nehmen zwar zu um 22,e Prozent der Bahl, 14,8 Prozent ber Tonnage, die Segler um 14,8 Prozent der Bahl, 24 Prozent der Tonnage. Diefe Segler find aber in Wahrheit die von den Schleppdampfern gezogenen Kahne.

Im Gesammtvolumen ber Schiffsbewegung umfaßte bie Ruftenschiffahrt

| 1873 |    | ber | Bahl | nad | 46   | Prozent, | ber | Tonnage | nach | 16   | Prozent |
|------|----|-----|------|-----|------|----------|-----|---------|------|------|---------|
| 1894 | ٠. | =   | =    | 5   | 62,8 | =        | =   | =       | =    | 22,1 | =       |
| 1896 |    | *   | \$   | £   | 59,9 | 3        | =   | 5       | =    | 22,4 | . =     |
| 1898 |    | =   | \$   | 5   | 61,8 | =        | =   | 2       |      | 22,5 |         |

Diefer gewaltige Aufschwung, ber numerisch mit ber Entwickelung ber Gesammtichiffahrt Schritt halt, zeigt die zunehmende Bedeutung, die der Seeverkehr für Deutschland besitzt, auf das Ginleuchtenbste, indem auch der Binnenverkehr in steigendem Umsang, wo irgend angängig, den Seeweg sucht.

# III. Die Geefchiffahrt im Berfehr mit fremden Landern.

Die Befammtgahl ber zwifden bentiden und fremben Safen verfehrenden Schiffe ftieg

von 1894/96 von 53 300 auf 56 300 bis 1898 . . . . . = 66 600.

Die Gesammttonnage stieg in bemselben Zeitraum von 23 auf 24 und 27,5 Millionen Reg.-Tons. Das Jahr 1894=100 gesett, ergiebt dies solgende Zahlen:

1896: 106 bezw. 104,3, 1898: 125 = 120.

Die Bahl ber beladenen Schiffe ftellte fich

1894 auf 41 700 mit 18,3 Millionen Tons,

1896 = 44 000 = 19 =

1898 = 51 500 = 21,9

Biederum 1894 = 100 gesett, ergiebt dies für 1896 die Indexnummern 106 bezw. 103,6, für 1898 die Indexnummern 124 bezw. 120.

In ber Zeit von 1873/94 betrug die burchichnittliche jährliche Steigerung ber vertehrenden Schiffsahl 0,23 Prozent, ber Tonnage 2,7 Prozent,

1894/96: 1,8 Prozent bezw. 1,3 Prozent,

1896/98: 5,6 = = 5,1

Much bier ift die Bunahme am Schliff ber Beriobe eine noch nie bagemefene.

Um ein richtiges Urtheil über die Entwidelung der Schiffahrt mit fremden gandern in ihrem Berhaltniß zur heimischen Kuftenschiffahrt zu gewinnen, genügt es nicht, die verkehrende Tonnage allein in Betracht zu ziehen. Bielmehr ist es nothewendig, auch die thatfächliche Berkehrsleistung nach der Entfernung mit zu berücklichtigen. Dann ergiebt sich allerdings eine noch weit erheblichere Steigerung der Leistungen für den Berkehr mit fremden gandern, da sich der Berkehrandins ständig vergrößert hat, indem der Berkehr mit den entfernter liegenden und überseeischen Ländern besonders rasch zunahmen. Diese Steigerung der Berkeftsein ber Leisterung der Berkeftsein.

intensität im Bertehr ber beutschen Safen überhaupt geht aus folgender Berechnung bervor:

1873 wurden im Schiffahrtsvertehr ber beutichen Safen mit fremden Ländern gurudgelegt 15 680 Millionen Seemeilentonnen,1)

d. h. eine Bermehrung von 100 auf 397, während in dieser Zeit sich die Schiffszahl nur hob von 100 auf 131, die Tonnage von 100 auf 275. In der europäischen Fahrt wurden 1898 geleistet 15 260,6, in der überseeischen dagegen 47 041,1 Millionen Seemeilentonnen.

Demnach sind die Leistungen ber Fahrt zwischen europäischen und beutschen häfen heute ebenso groß, der Umfang der Schiffsleistungen zwischen deutschen und überseeischen häfen allein aber dreimal so groß als die des gesammten beutschen Seeverkehrs im Jahre 1873.

#### IV. Der Berfehr mit fremden Landern nach Richtungen.

Unter ben beiben hauptrichtungen im Berfehr mit fremben ganbern: bem Berfehr mit europäischen und bem mit überfeeischen ganbern, ftieg:

1. Der Berfehr mit europäifchen ganbern: 1894 von 48 100 Schiffen mit 16,7 Millionen Rea. Tons.

1896 = 55 117 = = 17,0 = = 1898 = 62 400 = = 19,1 = =

Das Jahr 1894 = 100 gefest, ergiebt bie folgenden Indernummern:

1896: 115 bezw. 102,

1898: 130 = 114. Hierbei nimmt aber die Dampficiffahrt ber Schiffszahl nach ben Löwensantbeil für fich in Anspruch, benn für fie gestaltet fich die Entwickelung, wie folgt:

1894: 29 100 Dampfer mit 15,2 Millionen Reg.= Tons,

1898: 40 000 = = 17,8 = =

Sett man wieder 1894 = 100, fo ergeben fich für

1898 bie Zahlen 137 bezw. 117. Bei ber Tonnage hat dagegen die Segelschiftschrt anscheinend rascher zusgenommen, was sich indeß, wie oben, daraus ertlärt, daß die Seeleichter als Segelschiffe aufgesührt werden und diese speziell im Berkehr mit den nordischen Ländern sowie mit Holland und Belgien ichnell an Bedeutung zunehmen.

2. Der Berfehr mit überfeeifchen Sanbern entwidelte fich, wie folgt: Es verlehrten

1894: 3864 Schiffe mit 6,2 Millionen Reg.= Tons,

1896: 3 955 = = 7,1 = = 1898: 4 116 = = 8,3 = =

1) Unter Seemeilentonnen versteht man bie Bahl ber beförberten Registertonnenraume multipligitt mit ber Entfernung in Seemeilen. Um bie beförberte Gewichtsmenge aus ber Registertonne zu berechnen, muß bie lettere mit 11/2 multipligirt werben. (1 Reg.: Ionne = 11/2 Gewichtstonne.

Sett man 1894 = 100, fo find im Jahre

1896 die Zahlen 102 bezw. 114,5 1898 = = 106,5 = 134

erreicht.

hier ift die Tonnage ungleich rascher gestiegen als bie gahl; bie gunehmende Bedentung ber mobernen Riesendampfer tritt flar zu Tage.

3. 3m Einzelnen vertheilt fich ber Bertehr auf die Richtungen 1894/98, wie folgt:

### Der Seeverfehr nach Richtungen.

| gänber.                                | 1894<br>Tonnage<br>in | 1896<br>Tonnage<br>in | 1898<br>Tonnage<br>in | in 1000 t         |     |       |  |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-------|--|
|                                        | 1000 t                | 1000 t                | 1000 t                | 1894/96           | 189 | 6/98  |  |
| 5                                      | 1457                  | 1770 -                | 1710 -                | . 010-            |     | 200   |  |
| Europäisches Rußland                   | 1457,8                | 1770,5                | 1740,5                | + 312,7<br>- 29,1 | -   | 30,0  |  |
| Schweden                               | 1970,1                | 1941,0                | 2724,8                |                   | +   | 783,  |  |
| Rorwegen                               | 511,3                 | 763,0                 | 835,6                 | + 251,7           | +   | 72,   |  |
| Dänemart                               | 1793,7                | 2041,0                | 2027,3                | + 247,3           | _   | 13,   |  |
| Broßbritannien                         | 8764,3                | 8570,0                | 9086,8                | <b>— 194,3</b>    | +   | 516,  |  |
| Rieberlande                            | 549,1                 | 584,0                 | 762,5                 | + 34,9            | +   | 178,  |  |
| Belgien                                | 257,2                 | 301,0                 | 406,2                 | + 43,8            | +   | 105,  |  |
| Frantreich                             | 358,2                 | 256,3                 | 250,5                 | - 101,9           | -   | 5,    |  |
| Spanien und Bortugal                   | 264,8                 | 229,0                 | 293,2                 | - 35,8            | +   | 64,   |  |
| Stalien                                | 97,2                  | 99,0                  | 129,4                 | + 1,8             | +   | 30,   |  |
| Defterreich-Ungarn                     | 31.0                  | 45.2                  | 49.3                  | + 14,2            | +   | 4.    |  |
| Europäische Türkei und Griechenland    | 88,5                  | 75.0                  | 76,0                  | - 13.5            | +   | 1.    |  |
| Rumanien und Rukland am Schwargen      |                       | ,.                    | ,                     |                   |     | -,    |  |
| und Momiden Deere                      | 597.1                 | 459.7                 | 410.6                 | - 137.4           | _   | 49.   |  |
| Brofe Ceefischerei                     | 65.0                  | 122.0                 | 321.4                 | + 57.0            | +   | 199.  |  |
| Britifch Rorbamerita am Atlantit       | 104.8                 | 105.0                 | 145.8                 | + 0.2             | +   | 40.   |  |
| Bereinigte Staaten am Atlantif         | 2994.6                | 3501.7                | 4543.6                | + 607.1           |     | 1041. |  |
| Rerifo und Centralamerifa am At-       | 20073,0               | 9901,1                | 3.71.7,0              | + 101,1           | 4.  | LUTI, |  |
| Iantil                                 | 97.5                  | 104.9                 | 103.6                 | + 74              |     | 1.    |  |
|                                        |                       |                       |                       | + 7,4<br>- 56,0   | +   |       |  |
| Beftindien                             | 242,3                 | 186,3                 | 212,6                 | - 56,0            | +   | 26,   |  |
| Subamerita am Atlantit nörblich von    |                       | 40                    |                       |                   |     |       |  |
| Brafilien                              | 20,4                  | 19,2                  | 25,7                  | - 1,2             |     | 6,    |  |
| Brafilien                              | 349,9                 | 447,8                 | 489,9                 | + 97,9            | +   | 42,   |  |
| Subamerifa fublich von Brafilien       | 457,9                 | 482,6                 | 531,0                 | + 24,3            | +   | 48,   |  |
| Subamerita am Stillen Meere            | 441,1                 | 575,5                 | 398,4                 | + 134,4           | -   | 177,  |  |
| Merito und Centralamerita am Stillen   |                       |                       |                       |                   |     |       |  |
| Meere                                  | 21.2                  | 41.4                  | 60.1                  | + 20.2            | +   | 18.   |  |
| Bereinigte Stagten am Stillen Meere    | 25,5                  | 26.3                  | 42.2                  | + 0.8             | +   | 15.   |  |
| Afrita am Mittellanbifchen Deere       | 12,2                  | 13,7                  | 52,0                  | + 1,5             | +   | 38.   |  |
| Rapland und Natal                      | 131,7                 | 133.6                 | 174.9                 | + 1,9             | +   | 41.   |  |
| Afrika am Atlantischen Meere           | 265.1                 | 279,4                 | 233.5                 | + 14.3            | -   | 45.   |  |
| Afrifa ant Indischen und Rothen        | 200,1                 | 210,1                 | 200,0                 | 14,5              | -   | 10,   |  |
|                                        | 7,1                   | 18,8                  | 7.0                   | + 11,7            | _   | 10.   |  |
| Meere<br>Asien am Mittelländischen und | 1,1                   | 10,8                  | 7,9                   | + 11,7            |     | 10,   |  |
|                                        |                       | 70                    | 70 -                  | 0.                | ١.  | 0     |  |
| Schwarzen Meere                        | 72,8                  | 70,0                  | 73,2                  | - 2,8             | +   | 3,    |  |
| Oftindien mit ben indischen Infeln .   | 571,1                 | 479,6                 | 567,8                 | - 91,5            | +   | 88,   |  |
| Shina, Japan 2c                        | 248,5                 | 296,6                 | 323,7                 | + 48,1            | +   | 27,   |  |
| Auftralasien                           | 183,2                 | 244,5                 | 290,7                 | + 61,3            | +   | 46,   |  |

#### Daraus ergiebt fich folgenbe Bufammenfaffung:

#### Schiffahrteverfehr nach Sauptverfebrerichtungen.

(Tonnage in 1000 Reg. : Tons.)

|    | Länber.                                                                                              | 1894   | 1896   | 1898   | 13 | 894/96 | 1  | 896/98 | 18  | 94/96     | 1896/98    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----|--------|----|--------|-----|-----------|------------|
| _  | ganver.                                                                                              | 1004   | 1036   | 1000   | 3  | ипађте | in | 1000 t | Bur | ahme in 9 | 3rozenten. |
| 1. | Norbeuropa                                                                                           | 5371,9 | 6515,5 | 7328,2 | +  | 1143,6 | +  | 812,7  | +   | 21,3 +    | - 12,5     |
| 2. | Großbritannien 2c                                                                                    | 8764,3 | 8570,0 | 9086,8 | -  | 194,3  | +  | 516,8  |     | 2,2       | - 6,0      |
| 3. | Best: und sübeuro:<br>päisches Festland am<br>Atlantik einschließlich<br>Spanien und Frank:<br>reich | 1429,3 | 1870,s | 1724,4 | _  | 59,0   | +  | 354,1  | _   | 4,1 -     | - 25,8     |
| 4. | Mittelmeergebiet aus-<br>fclieflich Spanien<br>und Frankreich                                        | 898,8  | 726,6  | 790,5  |    | 172,2  | +  | 63,9   |     | 19,2 +    | - 8,8      |
| 5. | Afrita ausschließlich<br>Nordafrita                                                                  | 403,9  | 431,8  | 416,3  | +  | 27,9   |    | 15,5   | +   | 6,9 —     | - 3,5      |
| 6. | Nordamerifa                                                                                          | 3124,9 | 3633,0 | 4731,6 | 4- | 508,1  | +  | 1098,6 | +   | 16,3 +    | - 30,2     |
| 7. | Merito, Mittelame:<br>rifa, Beftinbien unb<br>Subamerifa                                             | 1630,3 | 1857,7 | 1821,3 | +  | 227,4  |    | 36,4   | +   | 13,9 -    | - 2,0      |
| 8. | Oftinbien u. Oftafien                                                                                | 819,6  | 776,2  | 891,5  | _  | 43,4   |    | 115,3  | _   | 5,3 +     | - 14,9     |
| 9. | Auftralien                                                                                           | 183,2  | 244,5  | 290,7  | +  | 61,3   | +  | 46,2   | +   | 33,5 +    | - 18,9     |

Es zeigt sich im Zeitraum von 1894/96 eine erhebliche Steigerung bes überseisischen Berkehrs, während der Berkehr in Europa meist etwas zurückgegangen ist. hier liegt vielmehr die stärkere Steigerung sowohl absolut wie relativ in der letzten Periode 1896/98. Rur Nordeuropa zeigt im Zeitraum von 1894/96 eine größere Zunahme. In Afrika und Australien, das einen relativ ganz ungeheuren Ausschiedung zunächster — rund ein Drittel — liegt die größere Steigerung in der ersten Periode, in Oftindien und Oftasien dagegen in der letzten. Die fritischen Zeiten ber Kriege und Revolutionen in Süd- und Mittelamerika haben hier erinen Stillstand eintreten lassen, wie sich dies ja auch in den Zahlen des Handlesvertehrs äußert. Eine ganz besondere Stellung nimmt schließlich Nordamerika ein, wo eine Vertechrsssieigerung von 1896/98 um 30 Prozent, von 1894/98 von erheblich über 50 Prozent, eingetreten ist, der prozentualen Steigerung nach zwar vergleichbar mit Kusstralien, dem thatsächlichen Vertehrsumsfang nach aber das 16 sache gegenüber der australischen Vertehrsvermehrung.

#### V. Der Berfehr nach Glaggen.

Un diefer gewaltigen Steigerung bes Verlehrs ber beutichen Safen nimmt bie beutiche Flagge ben bebeutenbften, ftetig machjenben Antheil in Anfpruch. Es verfehrten in beutichen Safen

|       | 1894  |      |     |     |     | 143 400    | Schiffe  | mit | 29,4   | Mi  | llionen | Reg.=To   | ns,        |
|-------|-------|------|-----|-----|-----|------------|----------|-----|--------|-----|---------|-----------|------------|
|       | 1896  |      |     |     |     | 147 600    |          | =   | 31,0   |     | 5       | =         |            |
|       | 1898  | ٠.   |     |     |     | 174 300    | \$       | 2   | 35,5   |     | *       | =         |            |
| Davon | waren | 189  | )4  |     |     | 104 700    | deutsche | · © | hiffe  | mit | 14,4 9  | Millionen | Reg.=Tons, |
| =     | =     | 189  | 96  |     |     | 106 800    | \$       |     | 2      | =   | 16,2    | *         | =          |
| =     | =     | 189  | 98  | ٠   |     | 131 100    | =        |     | =      | =   | 19,2    | =         | s          |
|       | Das   | ergi | ebt | ein | e & | Betheiligi | ung ber  | beu | tichen | Fla | igge a1 | n Gejam   | mtverfehr  |

Das ergiebt eine Betheiligung der beutschen Flagge am Gesammtverke im Jahre 1894 mit 73,0 Prozent der Zahl, 49,0 Prozent der Tonnage,

1873 waren von ben in beutschen Häfen verkehrenden 98 800 Schiffen mit 11,9 Millionen Tons 61 350 Schiffe mit 5,5 Millionen Tons beutsche gewesen oder 62,1 Prozent der Zahl und 46,2 Prozent der Tonnage. Setzt man die Zahlen von 1894 — 100, so ergiebt sich die Steigerung der deutschen Schiffahrt innerhalb der Gesammtschiffahrt, wie folgt:

# Indegnummern.

|       |  |  | Gesammter | Schiffsverkehr. | Davon de | utsche Schiffe |
|-------|--|--|-----------|-----------------|----------|----------------|
|       |  |  | Bahl.     | Tonnage.        | Zahl.    | Tonnage.       |
| 1894. |  |  | 100,0     | 100,0           | 100,0    | 100,0          |
| 1896. |  |  | 103,0     | 105,            | 102,0    | 112,5          |
| 1898. |  |  | 123,6     | 120,7           | 125,2    | 133,3          |
|       |  |  |           |                 |          |                |

Eine gang enorme Steigerung bes Bertehrs ber beutichen Flagge liegt in ber Zeit von 1896/98, mahrend zwijchen 1894/96 fich vorübergehend ber Berfehr ber fremben ichneller entwidelte als ber ber beutichen Rlagge.

Allerdings vertheilt sich dieser Antheil der deutschen Flagge verschieden auf die einzelnen Berkehrsrichtungen. Wie solgende Tabelle zeigt, überwiegt im europäischen Berkehr noch die fremde Flagge mit mehr als drei Fünsteln der Jahl und zwei Oritteln der Tonnage, während die beutsche Flagge den Küftenverkehr saft vollständig mit mehr als neun Zehnteln, den überseisischen Berkehr mit er größeren Hälfte der Schiffszahl und mehr als vier Fünsteln der Tonnage bescherticht. Hast überall sag wiederum der Schwerpunkt der Steigerung in der Deutschland günstigen Periode von 1896/98.

### Der deutsche Seeverfehr nach Slaggen.

|                                                      |   |                      | Schiffe all                 | er Flaggen.                           | Davon                       | deutsche.                           | Prozentualer Antheil<br>der deutschen Flagge<br>nach |                       |  |
|------------------------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| Seeverfehr                                           |   |                      | Zahl.                       | Tonnage in<br>Millionen<br>Reg. Tons. | Zahl.                       | Tonnage in<br>Millionen<br>RegTons. | Zahl<br>in Prozent.                                  | Tonnage<br>in Prozent |  |
| zwischen beutschen Safen                             | { | 1894<br>1896<br>1898 | 90 100<br>88 400<br>107 700 | 6,5<br>6,96<br>8,0                    | 84 700<br>83 300<br>102 370 | 5,7<br>5,9<br>7,2                   | 94,0<br>94,2<br>95,1                                 | 87,7<br>84,8<br>90,0  |  |
| zwischen beutschen und<br>europäischen Safen         | 1 | 1894<br>1896<br>1898 | 48 100<br>55 100<br>62 400  | 16,7<br>17,0<br>19,1                  | 16 400<br>18 300<br>26 300  | 4,7<br>5,2<br>6,4                   | 34,1<br>33,2<br>42,1                                 | 28,1<br>30,5<br>33,5  |  |
| zwischen beutschen und<br>außereuropäischen<br>Häfen | { | 1894<br>1896<br>1898 | 3 860<br>4 015<br>4 200     | 6,2<br>7,1<br>8,4                     | 2 280<br>2 414<br>2 350     | 4,0<br>4,9<br>5,5                   | 59,1<br>60,1<br>56,0                                 | 64,5<br>69,0<br>65,5  |  |

Rach ber beutschen tommt in zweiter Linie bie englische Flagge in Betracht. Es verkehrten in beutschen Safen:

| 1894 . | 10 800 | britische | Schiffe | mit | 9,6 | Mill. | Reg.= | Tons, |
|--------|--------|-----------|---------|-----|-----|-------|-------|-------|
| 1896 . | 11505  | s         | =       | =   | 8,8 | =     | =     | =     |
| 1898 . | 11 130 | 5         | =       | =   | 9,2 | =     | =     | =     |

Das ergiebt einen Untheil ber britischen Schiffe am Gesammtverkehr: 1894 . . . mit 7,5 Brogent ber Gesammtgabl, 32,7 Brogent ber Gesammttonnage,

# VI. Schiffsverfehr in einigen Sauptstaaten.

Bur richtigen Beurtheilung ber beutschen Entwidelung ist ber Seevertehr mit fremben Ländern in einigen ber hauptsächlichften anderen Staaten heranzuziehen.

#### 1. Großbritannien.

Der Berkehr zwischen britischen und außerbritischen Bafen ftellt fich:

1894 . . . 80,5 Mill. Reg.=Tons. 1896 . . . 85,5 = = = 1 1898 . . . 90,9 = = = =

Das ergiebt eine Steigerung der verfehrenden Tonnage von 100 auf 106 bezw. 113. Un biefem Berkehr waren betheiligt:

| 1004 | britische             | Schiffe | mit | 58,7 | Mill. | Reg. | -Tons | ober | 72,9 | Prozent | ber | Gesammttonnage. |
|------|-----------------------|---------|-----|------|-------|------|-------|------|------|---------|-----|-----------------|
| 1994 | britische<br>beutsche | =       | =   |      | =     |      |       | =    |      |         | =   | s               |
| 1000 | britische<br>beutsche | =       | =   | 62,1 | >     | =    | =     | =    | 72,6 | =       | =   | =               |
| 1896 | beutsche              | =       | =   | 3,8  | =     | =    | =     | =    | 4,4  | =       | =   | \$              |
| 1000 | britifche             | =       | =   | 64,2 | =     | =    | =     | =    | 70,6 | =       | =   | \$              |
| 1898 | britische<br>beutsche | =       | =   | 4,5  | =     | =    | =     | =    | 5,0  | =       | =   |                 |

# 2. Bereinigte Staaten von Amerita. Der Bertehr ber nordamerifanischen Safen mit fremben ganbern ftieg:

1894 von 34,3 Mill. Reg. Tons 1896 ouf 35.a = = 1898 = 43,6 = ober von 100 auf 103 beam. 127.1. Der Rlagge nach maren bieran betbeiligt: ameritanifche Schiffe mit 7,4 Mill. Reg.=Tons ober 21,6 Brozent bes Befammt=

 $1896 \begin{cases} \text{ameritanishe} & = & = & z_{,8} & = & = & = & = & 0,2 & - & - & - \\ \text{ameritanishe} & = & = & 7,1 & = & = & = & 21,0 & = & = & = \\ \text{bentshe} & = & = & 3,3 & = & = & = & 9,8 & = & = & = \\ \text{ameritanishe} & = & = & 6,6 & = & = & = & = & 15,1 & = & = & = \\ \text{bentshe} & = & = & 4,2 & = & = & = & 9,6 & = & = & = & = \\ \end{cases}$ 

# 3. Franfreich.

In frangofifden Bafen vertehrten mit fremden gandern (einschl. ber frangofifden Rolonien und ber Bochfeefifderei):

1894 22,6 Millionen Reg.= Tons.

1896 24.3 1898 26.s

Der Befammtverfehr ftieg mithin, 1894 = 100 gefest, auf 107,5 bezw. 118,5. Betheiligt waren ber Alagge nach:

1894 } französische Schiffe mit 7,6 Mill. Reg. Tons oder mit 33,6 Prozent des Gesammtsverlehrs.
beutsche = = 0,6 = = = 2,7 = = = 2,7 

Bergleichen wir nun die vorftebenden Resultate mit ben beutschen Berkehrsgiffern, jo zeigt fich, baß im Beitraum 1894/98 ftieg:

Der Berfehr Deutschlands mit fremben Landern von 100 auf 120,0. # # Brogbritanniens # # 100 # 113,0. = 100 = 127,0. ber Bereinigten Staaten = =

Franfreichs

Die Bertehrsfteigerung Deutschlands wird bemnach nur von ber ber Bereinigten Staaten libertroffen. Da aber 1898 faft 10 Prozent bes ameritanifden Bertebrs der deutschen Flagge angehört, und der Berkehr zwischen den deutschen und amerikanischen Häfen von 1894—1898 um mehr als 1 Million Tonnen gewachsen ist, so ist die Steigerung des amerikanischen Berkehrs zum großen Theil auf die große Zunahme des Berkehrs gerade zwischen deutschen und amerikanischen Häfen zurückzusühren.

Die Bergrößerung ber beutschen Handelöflotte und ihrer Leistungsfähigkeit wie die Erweiterung der deutschen Handelsbeziehungen mit dem Auslande wird noch offenkundiger, wenn man die thatsächlichen Berkehrsleistungen in der Schiffahrt ber drei hauptsächlichsten europäischen Schiffahrtsländer in Betracht zieht,

Die Prüfung ist für ben Bertehr ber beimifchen und fremben Schiffe getrennt vorgenommen.

Die Leiftungen der beladenen Schiffe ftellten fich in Millionen Seemeilentonnen: ')

#### 1. 3m Bertehr zwifden Deutschland und bem Muslande.

|                            | 18                   | 73                  | 18                | 96                 | 1898              |                    |  |
|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|
| w                          | Deutsche<br>Schiffe. | Frenide<br>Schiffe. | Deutiche Schiffe. | Fremde<br>Schiffe. | Deutsche Schiffe. | Frembe<br>Schiffe. |  |
| In ber europäischen Fahrt  | 1874                 | 3353                | 3 829             | 7 696              | 4 415             | 7 886              |  |
| In ber überfeeischen Fahrt | 7373                 | 2958                | 27 285            | 11 756             | 38 944            | 16 819             |  |
| Zusammen                   | 9247                 | 6511                | 31 114            | 19 452             | 43 359            | 24 705             |  |

#### 2. 3m Berfehr zwijden Großbritannien und bem Muslande.

|                            | 18                    | 73                 | 189                   | <b>)</b> 6         | 1898                  |                    |  |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|
|                            | Britifche<br>Schiffe. | Frembe<br>Schiffe. | Britische<br>Schiffe. | Frembe<br>Schiffe. | Britische<br>Schiffe. | Frembe<br>Schiffe. |  |
| In ber europäischen Fahrt  | 15 800                | 9 536              | 33 978                | 14 957             | 31 694                | 18 218             |  |
| In der überfeeischen Fahrt | 71 399                | 19 250             | 132 576               | 21 077             | 139 371               | 19 997             |  |
| Zusammen                   | 87 199                | 28 786             | 166 554               | 36 034             | 171 065               | 38 215             |  |

# 3. 3m Bertehr gwifden Franfreich und dem Auslande.

|                            | 18                            | 73                 | 18                            | 96                 | 1898                          |                    |  |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| *                          | Franzö:<br>fifche<br>Schiffe. | Frembe<br>Schiffe. | Franzö:<br>fische<br>Schiffe. | Fremde<br>Schiffe. | Franzö:<br>fische<br>Schiffe. | Frembe<br>Schiffe. |  |
| In ber europäischen Fahrt  | 2 392                         | 8 023              | 4 135                         | 14 967             | 4 359                         | 15 558             |  |
| In ber überseeischen Fahrt | 9 369                         | 7 476              | 15 717                        | 20 460             | 16 487                        | 29 624             |  |
| Zusammen                   | 11 761                        | 15 499             | 19 852                        | 35 427             | 20 846                        | 45 182             |  |

<sup>1)</sup> Rach Berechnungen bes Kaiferlich ftatiftifchen Amts, bei welchen für bie einzelnen Berkehrbrichtungen jeweilig burchschilde Ginheitssage ber Entfernung zu Grunde gelegt find.

Den Bertehr ber einzelnen Länder im Jahre 1873 gleich 100 gefetzt, ergiebt fich folgende Entwicklung:

#### Inderzahlen.

#### 1. Deutschland.

|                                                                                        | 18  | 73                   | 18                 | 96  | 1898 |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|--------------------|-----|------|-------|--|
| an ber europäischen Fahrt 100 100 204 230 5 3n ber überfeeischen Fahrt 100 100 370 398 |     | Deutsche<br>Schiffe. | Frembe<br>Schiffe. |     |      |       |  |
| In ber europäischen Fahrt                                                              | 100 | 100                  | 204                | 230 | 236  | 235   |  |
| In der überfeeischen Fahrt                                                             | 100 | 100                  | 370                | 398 | 528  | 568,5 |  |
| Summe                                                                                  | 100 | 100                  | 336                | 299 | 469  | 379   |  |

#### 2. Großbritannien.

|                              | Britische<br>Schiffe. | Frembe<br>Schiffe. | Britifche Schiffe. | Frembe<br>Schiffe. | Britische<br>Schiffe. | Fremde<br>Schiffe. |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| In der europäischen Fahrt .  | 100                   | 100                | 215                | 157                | 201                   | 191                |
| In der überfeeischen Fahrt . | 100                   | 100                | 186                | 109                | 195                   | 104                |
| Summe                        | 100                   | 100                | 191                | 125                | 196                   | 133                |

#### 3. Franfreich.

|                            | Franzö:<br>fifche<br>Schiffe. | Frembe<br>Schiffe. | Franzö:<br>fische<br>Schiffe. | Fremde<br>Schiffe. | Franzö:<br>fifche<br>Schiffe. | Fremde<br>Schiffe. |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| In der europäischen Fahrt  | 100                           | 100                | 173                           | 187                | <u>182</u>                    | 194                |
| In der überseeischen Fahrt | 100                           | <u>100</u>         | 168                           | 274                | <u>176</u>                    | 396                |
| Summe                      | 100                           | 100                | 170                           | 228,5              | 177                           | 292                |

Die gesammte beutiche Schiffahrts-Berfehrsleiftung verhalt fich gur englischen und frangofischen:

|      | Den | tjæland. |   | England. |   | Frantreich |
|------|-----|----------|---|----------|---|------------|
| 1873 | wie | 100      | : | 736      | : | 173        |
| 1896 | =   | 100      | : | 400      | : | 109        |
| 1898 |     | 100      |   | 307      |   | 97         |

Es hat also ber beutiche Vertehr seinen Radius so erweitert, daß er von England 1873 noch um das mehr als Siebensache, 1896 um das Biersache, 1898 aber nur noch um das Dreisache übertroffen wird, während er die Verkehrsleistungen bes französischen Vertehrs zwischen 1896 und 1898 zu übertreffen vermochte.

Much in biefer Sinficht ift die Bunahme gwifden 1896 und 1898 aber rafcher gewesen als je guvor.

#### VII. Fremde Muftenichiffahrt.

In der Dentschrift von 1897 war die überseische Küstenschiffahrt nicht nächer erörtert. Diese hatte seit Jahrzehnten für Deutschland eine erhebliche Bedeutung gehabt. Sowohl in Oftasien wie in Mittels und Südamerita, im Mittelmeer und in Theisen von Afrita sind namentlich die Hanseaten von jeher in der Küstenschiffahrt thätig gewesen.

Es vertehrten zwifden außerbentiden Bafen:

1894 18 900 Schiffe mit 19,6 Millionen Reg. Tons, 1896 19 800 = 23,0 = 1897 21 000 = 26.9

Das ergiebt von 1894 bis 1896 eine Zunahme der Zahl um 4,7 Prozent, der Tonnage um 17,3 Prozent; von 1896/97 eine Zunahme der Zahl um 6,1 Prozent, der Tonnage um 13,9 Prozent.

Die Bablen für 1898 liegen noch nicht vor.

Die folgende Tabelle giebt einen Ueberblid über bie Seereifen, bie 1897/98 gwifchen Safen berfelben Ruftenftreden ober Lander stattfanben.

Deutsche Schiffe im Ruftenverfebr fremder gander.

|                                             | 1897/98<br>Seereifen. | Register:<br>Tonnen. |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Europäisches Rufland an der Oftsee          | 102 mit               | 39 728               |
| Schweden                                    | 335 =                 | 113 044              |
| Norwegen                                    | 91 =                  | 99588                |
| Dänemarf                                    | 141 =                 | 8 963                |
| Großbritannien                              | 144 =                 | 65591                |
| Spanien                                     | 198 =                 | 196952               |
| Bortugal                                    | 103 =                 | 115920               |
| Italien                                     | 455 =                 | 750 963              |
| Griechenland                                | 36 =                  | 42 607               |
| Türfei                                      | 42 =                  | 50 080               |
| Deutsche Schutgebiete in Beftafrita         | 237 =                 | $311\ 264$           |
| = = Oftafrifa                               | 244 =                 | 162681               |
| s ser Subsee                                | 34 =                  | 52342                |
| Bereinigte Staaten (Oftfufte)               | 124 =                 | $268\ 332$           |
| Derito (Oftfüste)                           | 53 =                  | 73 413               |
| Centralamerita (Dittüfte)                   | 30 =                  | 48 384               |
| = (Westfüste)                               | 263 =                 | 401 941              |
| Weftindische Inseln                         | 690 =                 | 973 361              |
| Brafilien                                   | 430 =                 | 745048               |
| Sudamerita (Dittufte fublich von Brafilien) | 282 =                 | 574 741              |
| Chile                                       | 871 =                 | 1 766 710            |
| llebriges Subamerita (Beftfufte)            | 152 =                 | $262\ 855$           |
| Aegypten                                    | 54 =                  | 206374               |
| Beftafrita außer bem Schutgebiete           | 1 693 =               | 1 952 789            |
| Dîtafrifa                                   | 295 =                 | 337 638              |

|             |   |      |     |   |    |     |    |  |  |  |  |  | Geereif | en. | Regifter:<br>Tonnen.                      |
|-------------|---|------|-----|---|----|-----|----|--|--|--|--|--|---------|-----|-------------------------------------------|
| Oftindien   |   |      |     |   |    |     |    |  |  |  |  |  | 746     | mit | 818 353<br>1 050 370<br>239 271<br>79 595 |
| China .     |   |      |     |   |    |     |    |  |  |  |  |  | 1 091   | =   | 1 050 370                                 |
| Japan .     |   |      |     |   |    |     |    |  |  |  |  |  | 134     | =   | 239 271                                   |
| Mjiatifches | R | ußla | ınd | ш | ıb | Ror | ea |  |  |  |  |  | 105     | *   | 79 595                                    |
| Auftralien  |   |      |     |   |    |     |    |  |  |  |  |  | 204     | =   | 473 950                                   |

Neben biefem Ruftenverfehre zwifden haffen besfelben Landes findet ferner ein ausgedehnter Bertehr bentider Schiffe zwischen ben hafen verschiedener auferbenticher Länder ftatt, jo zwischen

| The second second    | , 10 010 |                         | Gee:<br>reifen. |     | Register:<br>Tonnen, |
|----------------------|----------|-------------------------|-----------------|-----|----------------------|
| Rußland              | und      | Großbritannien          | 159             | mit | 64 371               |
| s                    | =        | den Niederlanden        | 235             | =   | 165 344              |
| Großbritannien       | =        | Dänemark                | 139             | =   | $68\ 342$            |
| \$                   | =        | Frankreich              | 175             | \$  | 257968               |
| =                    | =        | Spanien                 | 75              | =   | 69 641               |
| \$                   | =        | Italien                 | 83              | =   | 162 159              |
| \$                   | =        | ben Bereinigten Staaten | 90              | =   | $295\ 661$           |
| Belgien              | =        | Großbritannien          | 72              | =   | 193 753              |
| Frankreich           | =        | ben Bereinigten Staaten | 73              | =   | 178 811              |
| s                    | 5        | Weftindien              | 66              | =   | 97 771               |
| Spanien              | =        | ben Rieberlanden        | 72              | =   | $66\ 251$            |
| \$                   | =        | Bereinigten Staaten     | 44              | =   | $121 \ 439$          |
| \$                   | =        | 3talien                 | 91              | =   | $184\ 054$           |
| Portugal             | =        | Brafilien               | 50              | =   | 86672                |
| Italien              | =        | Spanien                 | 60              | 5   | $146\ 076$           |
| \$                   | =        | Aegypten                | 65              | =   | 172529               |
| den Bereinigten Staa | ten =    | Großbritannien          | 140             | =   | $386\ 495$           |
| s s                  | =        | Spanien                 | 52              | =   | $139\ 134$           |
| Weftindien           | =        | Franfreich              | 74              | =   | 105888               |
| Südamerifa           | =        | Weftindien              | 90              | =   | $136\ 260$           |
| Brafilien .          | =        | Afrifa                  | 87              | =   | 175986               |
| Alegypten            | =        | Italien                 | 73              | =   | 187106               |
| Oftindien            | =        | China                   | 205             | =   | 296379               |
| China                | =        | Oftindien               | 175             | =   | 247827               |
| s                    | =        | 3apan                   | 157             | s   | $205\ 352$           |
| Japan                | 2        | China                   | 169             | =   | 215 611              |

Um stärkften war an ben außerbeutschen Reisen beutscher Schiffe die hamburger Rheberei betheiligt.

Für die Bufunft ift 1899 eine bedeutsame Bermehrung der deutschen Ruftenschifffahrtsflotte in Oftasien durch Antauf von 25 englischen Dampfern eingetreten, die zwischen Siam, den hollandischen und englischen Kolonien sowie auf dem Jangtse vertehren.

# IV. Theil.

# Die deutsche Abederei.

# I. Die Entwidelung ber deutschen Sandelsflotte.

Die im Jahre 1895 vorgenommene Beränderung des Bermeffungsversahrens macht es nothwendig, zur Bergleichbarteit alle früheren Zahlen der Schiffsbestände nach dem oben angegebenen Bersahren umzurechnen. Nachstehende Tabelle giebt die beutiche Handelsflotte seit 1873 in dieser umgerechneten Gestalt.

Die Zahlen von 1873—1895 find jum genauen Bergleich umgerechnet nach bem neuen Bermefjungsverfahren. Bu biefem Zweck ist ber Nettoraumgehalt

ber Segelichiffe multipligirt mit 0,95,

= Dampfschiffe = = 0, beider zusammen = = 0.

# Beftand der deutschen Seefchiffe.

|              | 6     | egelschiffe.          | Da    | mpfschiffe.           | Zusammen. |                      |  |  |
|--------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------|----------------------|--|--|
| Datum.       | Zahl. | Netto:<br>raumgehalt. | Zahl. | Netto:<br>raumgehalt. | Zahl.     | Netto:<br>raumgehalt |  |  |
| l. Jan. 1873 | 4311  | 826 155               | 216   | 110 093               | 4527      | 936 248              |  |  |
| 1874         | 4242  | 823 587               | 253   | 142 488               | 4495      | 966 075              |  |  |
| 1875         | 4303  | 834 466               | 299   | 161 498               | 4602      | 995 964              |  |  |
| 1876         | 4426  | 866 247               | 319   | 156.034               | 4745      | 1 022 281            |  |  |
| 1877         | 4491  | 876 569               | 318   | 153 804               | 4809      | 1 030 373            |  |  |
| 1878         | 4469  | 887 828               | 336   | 155 872               | 4805      | 1 043 700            |  |  |
| 1879         | 4453  | 901 994               | 351   | 152 713               | 4804      | 1 054 707            |  |  |
| 1880         | 4403  | 926 196               | 374   | 166 892               | 4777      | 1 093 088            |  |  |
| 1881         | 4246  | 916 479               | 414   | 183 394               | 4660      | 1 099 873            |  |  |
| 1882         | 4051  | 895 621               | 458   | 213 901               | 4509      | 1 109 521            |  |  |
| 1883         | 3855  | 869 675               | 515   | 264 523               | 4370      | 1 134 198            |  |  |
| 1884         | 3712  | 850 039               | 603   | 318 494               | 4315      | 1 168 533            |  |  |
| 1885         | 3607  | 836 328               | 650   | 351 852               | 4257      | 1 188 170            |  |  |
| 1886         | 3471  | 818 710               | 664   | 357 510               | 4135      | 1 176 220            |  |  |
| 1887         | 3327  | 789 250               | 694   | 395 827               | 4021      | 1 185 077            |  |  |
| 1888         | 3094  | 731 327               | 717   | 399 809               | 3811      | 1 131 136            |  |  |
| 1889         | 2885  | 694 749               | 750   | 427 292               | 3635      | 1 122 041            |  |  |
| 1890         | 2779  | 677 170               | 815   | 525 224               | 3594      | 1 102 394            |  |  |
| 1891         | 2757  | 674 273               | 896   | 605 104               | 3653      | 1 279 377            |  |  |
| 1892         | 2698  | 669 060               | 941   | 650 004               | 3639      | 1 319 064            |  |  |
| 1893         | 2742  | 688 903               | 986   | 668 437               | 3728      | 1 357 340            |  |  |
| 1894         | 2713  | 663 438               | 1016  | 700 147               | 3729      | 1 363 585            |  |  |
| 1895         | 2622  | 627 812               | 1043  | 759 089               | 3665      | 1 386 901            |  |  |
| 1896         | 2524  | 622 105               | 1068  | 879 939               | 3592      | 1 502 044            |  |  |
| 1897         | 2552  | 597 617               | 1126  | 889 960               | 3678      | 1 487 577            |  |  |
| 1898         | 2522  | 585 571               | 1171  | 969 800               | 3693      | 1 555 371            |  |  |
| 1899         | 2318  | 556 205               | 1223  | 1 038 391             | 3541      | 1 594 596            |  |  |

Bon 1873-1894 hat fich die Gesammtgahl der Schiffe um 18 Progent vermindert, die Tonnage um 46 Progent vermehrt. Die Dampfichiffsgahl bermehrte fich um 470 Progent, die Tonnage um 636 Progent. Die Segelschiffsgahl ging gurud um 62 Progent, die Tonnage um fast 20 Progent.

Die gesammte Transportleiftungsfähigteit ber beutschen Hanbelsflotte ftieg von 1873-1894 von 1 156 434 auf 2 763 879 Reg. Tons. Das giebt für ben

Jahresburchichnitt eine Bermehrung

ber Dampfertonnage um 28,9 Prozent;

Die Segelichifftonnage ging gurud um faft 1 Brogent.

Die gesammte Transportleistungsfähigfeit flieg in biefer Zeit um 139 Prozent. Sett man 1894 mit 100, so ergeben sich

#### Indegunmmern.

|           |      |  |  | Dan   | pficiffe. | Seg   | elschiffe. | 6     | umme.    | Berechnete<br>Transport |
|-----------|------|--|--|-------|-----------|-------|------------|-------|----------|-------------------------|
|           |      |  |  | Zahl. | Tonnage.  | Zahl. | Tonnage.   | 3ahl. | Tonnage. | fähigfeit.              |
|           | 1894 |  |  | 100   | 100       | 100   | 100        | 100   | 100      | 100                     |
|           | 1896 |  |  | 105   | 126       | 93    | 94         | 96    | 110      | 118                     |
|           | 1898 |  |  | 115   | 139       | 93    | 88         | 99    | 114      | 126                     |
| 1. Januar | 1899 |  |  | 120   | 148       | 85    | 84         | 95    | 117      | 133                     |

Bei der berechneten Transportleistungsfähigfeit ist eine Dampsichiffstonne gleich 3 Segeliciffstonnen geset. Das veränderte Vermessungsversahren und die steigende Schnelligkeit der Dampfer macht dies noch ungenauer, und neuerdings setzt man deshalb eine Dampsichisstonne andernorts vielsach gleich 3,5 oder 4 Segelschiffstonnen (so 3. B. Mulhall, im Dictionary of Statistics).

Rad Mittheilungen bes Germanischen Lloyd sind bei ber beutichen handelsflotte im Jahre 1899 gus beziehungsweise abgegangen:

|                              | 3        | ngang.           | · ·                      | 90       | bgang.           | 10.00               | 11 mg             |
|------------------------------|----------|------------------|--------------------------|----------|------------------|---------------------|-------------------|
|                              | Baht.    | Tonnage.         |                          | Bahl.    | Tonnage.         |                     | 75                |
| Dampfichiffe gefauft gebaut  | 26<br>75 | 22 975<br>86 076 | verlauft<br>verloren     | 15<br>13 | 13 965<br>12 000 | Also Zugang         | überhaupt:        |
|                              | 101      | 109 051          |                          | 28       | 25 965           | 73 Dampfichiffe mit | 83 086 Reg.=Ton   |
| Gegelfciffe { gekauft gebaut | 34<br>66 | 36 909<br>13 039 | verfauft )<br>verloren } | 68       | 24 471           | 32 Segelschiffe :   | 22 284 =          |
|                              | 100      | 49 948           |                          |          |                  | 105 Schiffe mit     | 105 370 Reg. Toni |

Dies wurde einem Zugang an Transportleiftungsfähigkeit von 271 542 Reg. Tons entsprechen. Ende 1899 belief sich demgemäß die Transportleiftungsfähigkeit auf: 3 942 920 Reg. Tons oder rund 4 Millionen Registertons nach dem nenen Bermessungsverfahren, ') wenn man die Schiffe unter 100 Reg. Tons, die der Germanische Lloyd nicht registrirt, mit in Betracht zieht.

<sup>1)</sup> Nach bem alten Berfahren gabe es gegen 43/4 Millionen Registertons Transportleiftungsfähigteit.

Sett man die berechnete Transportleistungsfähigkeit für 1894=100, jo ergeben sich folgende Zahlen:

1. Januar 1894 100 1896 118 1898 126 Ende 1899 an 145

Die Bergrößerung der Schifferanme hat in dieser Zeit angehalten. Sie wird allerdings in der Statistik angesichts der Bermehrung der in der Küstenschisschaften Schiffe und der Berstärtung der Hochserischereisische nicht vollkommen zum Ausdrude gebracht. Immerhin betrug die Durchschnittsgröße der deutschen Dampsichisse

|      | gu y | anjan | g der    | Wer    | Jahr  |     |         |      |     |    | ٠ | 48 | U 750 | nnen | ,      |
|------|------|-------|----------|--------|-------|-----|---------|------|-----|----|---|----|-------|------|--------|
|      | ber  | Gege  | lfchiffe |        |       |     |         |      |     |    |   | 19 | 7     | =    |        |
| 1894 | hatt | e das | Damp     | ffdiff | einen | Dur | th i th | nitt | sra | um |   |    | 728   | Heg. | -Tons, |
|      |      | =     | Gegel    | id)iff | =     |     |         | =    |     |    |   |    | 239   | =    | =      |
| 1896 | =    | =     | Damp     | ffфiff | =     |     |         | 5    |     |    |   |    | 790   | 5    | =      |
|      |      | =     | Gegel    | diff   | =     |     |         | =    |     |    |   |    | 234   | =    | =      |
| 1898 | =    | 8     | Damp     | ffciff | =     |     |         | 2    |     |    |   |    | 849   | =    | =      |
|      |      | =     | Gegelf   | diff   | =     |     |         | =    |     |    |   |    | 240   | =    | =      |

Deutschland befitt heute 22 Dampfer von mehr als 10 000 Tonnen.

Das Durchschuittsalter bes vorhandenen Materials ist ständig zurückgegangen durch eine fortgesetzte Bermehrung der Neubauten und Abstoßung älteren Materials. Es beträgt heute für Dampfschiffe nur wenig über 8 Jahre, für Segelschiffe 17 Jahre.

# II. Die Entwickelung der deutschen Rhederei.

Deutschland, das bereits im Jahre 1896 die größte Rhederei der Welt besaß, nennt durch die inzwischen eingetretene Bermehrung des Schissparks der Hamburgs-Amerika-Linie und des Norddeutschen Lloyds nunmehr die beiden größten Rhedereicu der Welt sein eigen, denen erst als dritte und vierte die englische British India Line und die Peninsular and Oriental-Steam Navigation Company solgen.

Die jüngsten Jahre sind besonders gekennzeichnet burch eine weitere Musbehunng bes Großbetriebs und der Aktiengesellschaft in der Rhederei.

Die Mittel ber beutiden Rheberei-Afticngefellichaften fetten fic 1897 gufammen aus

177 Millionen Aftienkapital und 70 Millionen Brioritäten,

Diefes hat bis Ende 1899, alfo in 2 Jahren, fich auf

273 Millionen Aftienfapital ober 66 Prozent vermehrt, mahrend die Brioritäten um 2 Millionen junahmen.

In hamburg existiren beute 13, in Bremen 7 große Rhebereigesellschaften, bie zusammen rund 250 Millionen Aftienkapital besitzen, bas sind 90 Prozent bes gesammten in beutschen Rheberei-Attiengesellschaften angelegten Kapitals in ben händen von weniger als 30 Prozent ber Gesellschaften. Bon diesen 20 Rhebereien notiren 13 mit 220 Millionen Nominalkapital Börsenkurse. Der Kurswerth berselben belief

sich am 30. Dezember 1899 auf 287 Millionen Mark. Nimmt man für das übrige Aftienkapital eine analoge Erhöhung an, so läßt sich der Kurswerth des Aftienkapitals der Hamburger und Bremer Rhedereien zusammen auf 324 Millionen Mark schägen. Hertin sind aber große erstlägsige Rhedereistrumen, die nicht Aftiengesellschaften sind Laeisz, Sloman, de Freitas, Wende, Woermann z. in Hamburg, ferner die Vartenrhedereien nicht mit enthalten, so daß das gesammte im Rhedereigeschäft angeleate Kapital erhobsied — allein in Damburg um 100 Millionen — böber ist.

lleber ben Stand ber großen Sauptrhedereien von Samburg und Bremen geben bie folgenden Aufftellungen Ausfunft.

# 1. Zamburgifde Rhedereien. Aufang 1899.

| Rame der Gefellschaft.         | Anzahl<br>ber<br>Schiffe. | Brutto  | Durch:<br>fcnitts:<br>Alter. |            | Buchwerth  |
|--------------------------------|---------------------------|---------|------------------------------|------------|------------|
| Samburg-Amerika-Linie          | 61                        | 262 949 | 5,14                         | 79 800 000 | 56 460 000 |
| im Bau                         | 12                        | 142 000 | 0,11                         | 45 700 000 | 12 573 000 |
| amburg-Gudameritan. D.= 8      | 28                        | 101 109 | 4,75                         | -          | )          |
| : im Bau.                      | 2                         | 9 605   | _                            | _          | 16 806 000 |
| losmos                         | 25                        | 90 009  | 6                            |            | 13 160 000 |
| Deutsch=Australische D.: G     | 12                        | 49 483  | 5,42                         | _          | 7 695 500  |
| im Ban                         | 3                         | 15 600  |                              | ***        | ]          |
| Deutsche Dit-Afrita-Linie      | 12                        | 30 948  | 8                            |            | 6 610 000  |
| Deutsche LevantesLinie         | 15                        | 31 534  | 14,2                         | _          | 3 193 000  |
| Deutsche D.: Rheberei von 1889 | 6                         | 8 781   | 7,15                         | _          | 1 490 000  |
| lfiatifche Ruftenfahrt: Bei.   | 3                         | 4 281   | 7,38                         | _          | 933 000    |
| Shinefifche Ruftenfahrt-Bef    | 10                        | 15 017  | 11.7                         | _ 1        | 2 980 000  |

#### Unfang 1900.

| Name der Gefellschaft.            | Aftien:<br>fapital<br>Wart. | Prioritäts:<br>auleihen<br>Wart. | Rapitals:<br>erhöhung<br>oder neue<br>Anleihen<br>seit 1897. | Bahl ber Schiffe. | Brutto<br>Reg<br>Tone. | Durchschnitts. | Ans<br>schaffungs:<br>preis. | Buch werth. |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------------|
|                                   | 65 000 000                  | 13 500 000                       | 35 000 000                                                   |                   | 341 902                |                | 101 557 700                  |             |
| hamburg Gubameritan. D. G.        | 11 050 000                  | F 000 000                        | 0 750 000                                                    | 17                | 116 300                |                | 47 300 000                   |             |
| gumburg Subamertian. D. G int Bau | 11 200 000                  | 5 000 000                        | 3 750 000                                                    | 29                | 108 260<br>15 000      |                | 28 838 000<br>5 260 000      |             |
| Rosmos                            | 11 000 000                  | 1 000 000                        | 3 000 000                                                    |                   | 90 009                 |                | 22 025 000                   |             |
| Deutsch-Australische D.:18.       | 6 000 000                   |                                  |                                                              |                   | 59 917                 | 4,75           | 13 492 800                   |             |
| im Ban                            |                             | -                                | _                                                            | 6                 | 31 500                 |                | 8 120 000                    |             |
| Deutsche Oftafrita Linie          | 5 000 000                   | 1=1                              | -                                                            | 13                | 31 300                 |                | 11 337 000                   | -           |
| Deutsche Levante-Linie            | 3 100 000                   |                                  | 2 900 000                                                    | 20                | 5 200<br>41 438        |                |                              | 4 800 000   |
| Deutsche D. Rheberei von 1889     | 1 000 000                   |                                  | 250 000                                                      |                   | 8 650                  |                | 1 995 000                    |             |
| in Bau                            | _                           | -                                | -                                                            | 1                 | 1 520                  |                | 425 000                      |             |
| Mfiatische Ruftenfahrt: Bef       | 1 000 000                   | -                                |                                                              | 3                 | 4 281                  | 8,33           | -                            |             |
| Chinefische Ruftenfahrt-Gef       | 2 400 000                   |                                  |                                                              | 10                | 15 017                 | 12,7           | _                            |             |

# 2. Bremifde Rhedereien.

# Stand am 1. Dezember 1899.

|                                        | Afrien-          | Prioritāts.       | Rapitals.<br>erhöhung  | 1                                                                           | Borbas    | nbenc                         | © ch iffe                           |                    | Shi  | fic im Bau |
|----------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------|------------|
| Name der Gesellichaft.                 | fapital<br>Wart. | anleihen<br>Warl. | Anleihen<br>feit 1897, | Anzahl.                                                                     | Reg. Tons | Turch-<br>ichnitte-<br>alter. | Un-<br>icaffungs-<br>preis<br>Mark. | Buchwerth<br>Mart. | Lin. | Reg. Tond  |
|                                        | Drutt,           | 20tifti.          |                        |                                                                             |           | -                             | warr.                               | mart.              |      | 1          |
| ebdeutscher Llond                      | 80 000 000       | 31 050 000        | 40 000 000             | Seebampfer 25                                                               | 302 064   | 6 Sahre<br>112/4<br>Monate    | 143 710 000                         | 93 530 000         | 14   | 114 600    |
|                                        |                  |                   |                        | andere<br>Dampfer<br>108<br>Leichterjahr-<br>zeuge und<br>Kohlen-<br>prahme | (32 123)  | **                            | (9 340 000)                         | (4 570 000)        | (6)  | (6 (100)   |
| pfichiffabrto . Gefell.                | 3 500 000        | 2 205 000         | 1 600 000              | 57                                                                          | 28 452    | 81/2 3abre                    | 8 745 957                           | 6 284 138          | 2    | 1 950      |
| ntiche Damplichifi.                    | 10.000.000       | 1.010.000         |                        |                                                                             |           |                               |                                     |                    |      |            |
| banfa"                                 | 10 000 000       | 4 950 000         | -                      | 451                                                                         | 103 203   | 5 Jahre                       | 24 000 000                          | 18 300 000         | 5    | 17 800     |
| oft "Argo"                             | 7 000 000        | 320 000           | 6 200 000              | 26                                                                          | 36 176    | 9,31 Sabre                    | 7 312 000                           | 7 433 000          | 2    | 2 30       |
| mfichiffahrto · Gejell.                | 1 200 000        | -                 |                        | 3                                                                           | 4 521     | 8 Monate                      | 1 110 000                           | 1 110 000          |      | _          |
| eberei "Bifurgio"                      | 1 950 000        | 300 000           | .                      | 10                                                                          | 20 072    | 9 3abre                       | 9                                   | 2 513 537          |      | _          |
| mers Reismublen,<br>ederei und Schiff. | 13 000 000       | 5 000 000         | -                      | 43                                                                          |           | 41/2 Zahre                    |                                     | 6 966 000          | 5    | 6.800      |

# III. Die größten Rhedereien des Auslandes.

Einen interessanten Bergleich liefert die folgende Aufstellung der wichtigsten ausswärtigen Linien, die allerdings für 1899 noch nicht vorliegen.

|                                                              |                     | 1896.              |                          |                              |                |                     |                    | 1              | 898.                         |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------------------|------------|
| ⊻inie.                                                       | Angahl ber Schiffe. | Brutto<br>RegIoné. | Durchschnitts:<br>alter. | An:<br>[chaffungs:<br>preis. | Buchwerth.     | Angahl ber Schiffe. | Brutto<br>RegTons. | Durchschnitts. | Ans<br>schaffungs:<br>preis. | Buchwerth  |
| minfular and Oriental,                                       |                     |                    |                          |                              |                |                     | 1                  |                |                              |            |
| London                                                       | 53                  | 246893             | 11,3                     |                              | 52 064 000     | 51                  | $260\ 780$         | 10,7           |                              | 60 142 650 |
| Co., London                                                  | 95                  | 238078             | 14                       | -                            | 37 930 000     | _                   | -                  |                |                              | _          |
| Liverpool                                                    | 23                  | 115 305            | 20,1                     | -                            | 34 330 000     | 19                  | 109 444            | 13,5           | _                            | 31 162 500 |
| kific Steam Nav. Co.,<br>Liverpool<br>wal Mail St. Bad. Co., | 37                  | 115 106            | 11,7                     | _                            | 26 400 000     | -                   | -                  | -              | _                            | _          |
| London                                                       | 27                  | 90229              | 14,7                     |                              | $24\ 600\ 000$ | 23                  | 83 703             | 15,4           | _                            | 22 783 720 |
| London                                                       | 15                  | 74 837             | 9,2                      | _                            | 25 090 510     | 19                  | 103 560            | 8              |                              | 32 000 000 |
| Repland&Co., Liverpool & India Bac. St. Sh.                  | 23                  | 73 823             | 16,2                     | -                            | 16 579 600     | 27                  | 83 925             | 15,7           | _                            | 15 543 820 |
| Co., Liverpool                                               | 17                  | 70 587             | 8,1                      | _                            | 11 158 425     | 19                  | 81 808             | 9              | -                            | 11 621 860 |
| Rav. Co., London                                             | 13                  | 49 883             | 4,4                      | ***                          | 14 370 700     | 10                  | 40 088             | 5,9            | _ !                          | 8 105 450  |

| Yinie.                                        | Angahl ber<br>Schiffe. | Brutto<br>Reg<br>Lone. | Durchfchnitte: alter. | Uns<br>schaffungs:<br>preis. | Buchwerth. | Anzahl ber<br>Schiffe. | Brutto<br>Reg<br>Lons. | Durchfcnitts.<br>alter. | An:<br>fchaffungs:<br>preis. | Buchwerth  |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|
| Orient Steam Rav. Co.,                        |                        |                        |                       |                              |            |                        |                        |                         |                              |            |
| London                                        | 7                      | 35 917                 | 18,4                  | -                            | 22 833 850 | 7                      | 40 307                 | 16,6                    | -                            | 25 067 500 |
| Meffageries Maritimes,                        |                        |                        |                       |                              |            | 1 3                    |                        |                         |                              |            |
| Paris                                         | 60                     | 217 568                | 16,5                  | -                            | 59 981 000 | -                      | _                      | -                       | _                            | -          |
| Comp. françaife be Nav. bes Chargeurs Reunis, |                        |                        |                       |                              |            |                        |                        |                         |                              |            |
| Baris                                         | 28                     | 82 037                 | 10.6                  |                              | 16 906 950 | 28                     | 82 140                 | 12.4                    | _                            | 30 958 100 |
| Defterr. Lloyd, Trieft .                      | 72                     | 148 158                | 22                    | 69 834 385                   | 26 943 200 | 63                     | 143 206                | 20                      | 65 854 175                   | 25 125 320 |
| im Bau                                        | 2                      | 8 410                  | _                     | -                            |            | 8                      | 27 644                 | -                       | _                            | _          |
| La Beloce, Genua Ricberl. Mmerifan. D.G.,     | 15                     | 50 388                 | 12                    | -                            | 14 099 800 | -                      | -                      |                         | _                            | _          |
| Rotterbam                                     | 10                     | 35 247                 | 21.9                  |                              | 5 604 000  | 7                      | 37 897                 | 15,43                   | _                            | 8 132 800  |
| Forenebe Dampffibs                            |                        |                        | ,-                    |                              |            |                        |                        |                         |                              |            |
| Gelst, Ropenhagen .                           | -                      | _                      | _                     |                              | -          | 112                    | 106 686                | 17                      | _                            | 28 904 170 |

# IV. Dentichlands Untheil an der Welthandeleflotte.

Ueber die Betheiligung Dentschlands an der Belthandelsflotte geben die alljährlichen Aufstellungen des Bureau Beritas Aufschluß, insoweit es sich um registrirte Fahrzeuge, und zwar Dampfschiffe über 100, Segelschiffe über 50 Brutto-Registertons, handelt. Danach stellt sich der Autheil Deutschlands und einiger Hauptschiffahrtsländer an der Belthandelsflotte, wie solgt:

Tonnage in 1000 Brutto Reg. Tone.

|                        | Groß:<br>britannien. | Deutsch=<br>land.  | Frankreich.       | Bereinigte<br>Staaten. | Norwegen. | Welt:<br>handels:<br>flotte. |
|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-----------|------------------------------|
| 1874/75 { Dampffchiffe | 3 015,8              | 233,s              | 318,8             | 768,7                  | 51,1      | 5 226,9                      |
|                        | 5 383,7              | 810,2              | 736,3             | 2181,7                 | 1349,1    | 14 523,6                     |
| 1894 95 { Dampfschiffe | 9 707,0              | 1058, <sub>0</sub> | 872,1             | 660,4                  | 406,t     | 15 657,1                     |
|                        | 3 485,6              | 598, <sub>7</sub>  | 256,3             | 1403,5                 | 1297,8    | 9 597,7                      |
| 1895/96 { Dampffchiffe | 9 984,3              | 1306,8             | 864,6             | 703,4                  | 455,3     | 16 338,5                     |
|                        | 3 333,6              | 597,9              | 255,1             | 1362,3                 | 1240,2    | 9 324,0                      |
| 1896 97 { Dampfichiffe | 10 245,6             | 1360,5             | 933, <sub>2</sub> | 761,7                  | 494,6     | 17 089,6                     |
|                        | 3 267,6              | 567,0              | 252, <sub>9</sub> | 1358,5                 | 1176,2    | 9 136,6                      |
| 1897/98 { Dampfichiffe | 10 552,5             | 1462,5             | 979,1             | 772,0                  | 576,6     | 17 889,0                     |
|                        | 3 098,6              | 594,4              | 269,7             | 1332,8                 | 1103,s    | 8 894,7                      |
| 1898/99 { Dampfichiffe | 10 993,1             | 1625,5             | 952,7             | 810,s                  | 628,5     | 18 887.1                     |
|                        | 2 910,6              | 535,9              | 279,4             | 1285,9                 | 1144,5    | 8 693.s                      |

### Danach belief fich ber Untheil Deutschlands:

1

|         | = | = | Weltjegelflotte   | = | 810 200       | = | = | = | 0,5 | * |
|---------|---|---|-------------------|---|---------------|---|---|---|-----|---|
| 1894/95 | = | = | Weltbampferflotte | = | $1\ 058\ 000$ | = | # | = | 6,8 | = |
|         | = | = | Beltjegelflotte   | = | 593 700       | = | = | 4 | 6,2 | = |

Wie folgende Indexzahlen zeigen, ist auch die Steigerung der deutschen Handelsflotte seit diesem Zeitpunkt der der anderen Nationen bis auf Norwegen weit überlegen gewesen.

#### Indergahlen.

| Länber.            | 1894/95    |            | 1895/96    |          | 1896/97    |          | 1897/98    |            | 1898/99    |           |
|--------------------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
|                    | Dampfer.   | Segler.    | Dampfer.   | Segler.  | Dampfer.   | Segler.  | Dampfer.   | Cegler.    | Dampfer.   | Segler.   |
| Großbritannien     | 100        | 100        | 103        | 95       | 105        | 94       | 108        | 89         | 113        | 83        |
| Deutschland        | 100        | 100<br>100 | 123<br>99  | 101      | 128<br>107 | 95<br>99 | 138<br>112 | 100<br>105 | 153<br>109 | 90<br>109 |
| Bereinigte Staaten | 100<br>100 | 100<br>100 | 107<br>112 | 97<br>95 | 115<br>122 | 97<br>90 | 117<br>142 | 95<br>85   | 123<br>155 | 92<br>88  |

Um aber ein richtiges Bild über die Betheiligung an der gesammten Leistungsfähigkeit der Welthandelsssotte zu haben, ist es wiederum nothwendig, die Umrechnung durch Ansetung einer Dampsertonne gleich drei Segelschiffstonnen vorzunehmen. Hierdurch ergiebt sich folgendes Bild:

### Transportleistungsfähigkeit der Welthandelsflotte.

(In 1000 Brutto Reg. Tons.)

| Jahrgang.                     | (Froß:<br>britannien.            | Deutschland.               | Frankreich.                | Bereinigte Staaten.        | Norwegen.                  | Welts<br>handels<br>flotte.      |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1874/75                       | 14 431,1                         | 1511,8                     | 1692,9                     | 4487,8                     | 1502,s                     | 30 204,3                         |
| 1894/95<br>1895/96            | 32 606,6<br>33 286,5             | 3767,7<br>4518,3           | 2802,6<br>2848,9           | 3384,7<br>3472,5           | 2516,1<br>2606,1           | 56 519,1<br>58 339,1             |
| 1896/97<br>1897/98<br>1898/99 | 34 004,4<br>34 756,1<br>35 889,9 | 4648,5<br>4931,9<br>5412,4 | 3052,5<br>3207,0<br>3137,5 | 3643,6<br>3648,8<br>3718,3 | 2660,0<br>2833,1<br>3030,0 | 60 405,3<br>62 561,9<br>65 355,2 |
|                               |                                  | Inde                       | rzahlen.                   |                            |                            | ,                                |
| 1894/95                       | 100<br>102                       | 100<br>120                 | 100<br>102                 | 100<br>102                 | 100<br>104                 | 100<br>103                       |
| 1896/97                       | 104                              | 123                        | 109                        | 108                        | 106                        | 107                              |

Es hat fich also bie Steigerung ber Transportleiftungsfähigfeit bei ber bentichen Sandelsflotte viermal jo ichnell als in Grofibritannien, Frankreich

112

110

110

und den Bereinigten Staaten und dreimal fo schnelt als in Norwegen, bezw. in ber gesammten Welthandelsflotte vollzogen. Die Folge ist, daß Deutschlands Antheil an der Welthandelsflotte

von 1874/75-1894/95 um 1,2 Prozent

= 1894/95—1896.97 = 0.s

= 1896/97—1898/99 = 0,8 =

gestiegen ist, mahrend in dieser Zeit Großbritanniens Antheil, ber sich von 1874/75 bis 1894/95 um 9,7 Prozent erhöht hatte und seinen höchsten Stand 1895/96 erreichte, seither wieder zurückgegangen ist und sich heute wieder 2,3 Prozent unter dem erreichten Maximum besindet. Konstant in der ganzen Zeit ist der Rückgang Frankreichs mit Ausnahme eines kurzen Ausschwunges in den Jahren 1896—98. 1898 hat es den tiefsten Stand erreicht, dasselbe gilt von den Bereinigten Staaten, während Norwegens Antheil an der Welthandelsssotie während der ganzen Zeit saft stadi gewesen ist. In den einzelnen Jahren stellten sich die prozentnalen Autheile dieser Länder an der Welthandelsssotie folgendermaßen:

|                | 1874/75     | 1894/95     | 1895/96     | 1896/97     | 1897/98     | 1898/99     |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Großbritannien | 42,5<br>5,3 | 52,2<br>6,5 | 51,9<br>7,4 | 51,5<br>7,3 | 50,9<br>7,7 | 52,3<br>8,1 |
| Franfreich     | 5,3<br>14,9 | 4,4<br>8,2  | 4,4<br>8,0  | 4,5<br>8,1  | 4,7<br>7,9  | 4,6         |
| Norwegen       | 7,1         | 6,7         | 6,6         | 6,4         | 6,3         | 6,7         |

### V. Der Werth der beutichen Sandelsflotte.

lleber ben Berth ber bentichen Sandelsstotte liegen die genau zuverlässigen Berechnungen bes Sachverständigen bes Germanischen Lloyd vor. Der Bergleich ist auf berselben Grundlage wie 1897 burchgesührt.

Der Gesammt-Tonnengehalt ber beutichen Dampfer über 100 Tonnen betrug Ende 1898 (am 1. Januar 1899):

1 625 521 Tonnen Brutto.

Der heutige Durchichnittswerth ift, ba die Preise gang außerordentlich geftiegen find, weientlich höher als Ende 1896 und muß nach genauer Prüfung auf:

Ende 1898 220 Mart per Tonne Brutto gegen

: 1896 175 = = = =

angenommen werben.

Der Berth ber beutschen Dampferflotte ergiebt fich bemnach gu:

Ende 1898 357 614 620 Mart gegen = 1896 238 082 700 =

Er ift alfo feit Ende 1896 um:

119 532 000 Marf

geftiegen, ober faft genau nm 50 Brogent innerhalb von 2 Jahren.

Um Ende bes Jahres 1898 hatte Deutschland
431 641 Tonnen

eijerne Segelschiffe (gegen 393 423 Tonnen Ende 1896). In Diejer gabl ift allerbings auch die heute nicht mehr unbeträchtliche der sogenannten Seeleichter aufgenommen.

Der Durchichnittspreis ift heute:

Ende 1898 152 Mart gegen

= 1896 120

per Tonne, bemnach ber Werth ber eifernen Segelichiffe:

Ente 1898 65 609 432 Mart gegen

s 1896 47 210 760

Der Besammt-Tonnengehalt ber hölzernen Segelschiffe ift nicht unbeträchtlich gurudgegangen. Er beträgt nur noch:

Enbe 1898 104 296 Tonnen gegen

s 1896 173 550

die man heute wohl auch noch zu dem früheren Werth von 30 Mark ver Tonne

annehmen kann, da durch die gute Konjunktur auch die Preise der Segelschiffe etwas zugenommen haben. Der Werth der hölzernen Segelschiffe, über 50 Tonnen groß, ist bemnach:

Ende 1898 3 128 880 Mark gegen = 1890 5 206 500 =

Der Gefammtwerth ber bentichen Sanbeleflotte mare bemnach am

1. Januar 1899 426 352 932 Mart gegen

1. = 1897 290 499 960

Bis zum 1. Januar 1900 vermehrte fich die deutsche Sandelsflotte abzüglich bes Abgangs nach ben Berechnungen des Germanischen Lloyd um

162 510 Brutto=Tons Dampfichiffe, 24 283 = Segelschiffe.

Nach ber gleichen Bewerthung wie 1899 ausgerechnet, ergiebt bas eine Wertherhöhung von 35 752 200 Mart für bie Dampferflotte,

= 3691016 = = = Segelichiffe.

Ende 1899 murbe ber Werth ber beutschen Handelsflotte betragen: 465 796 148 Marf.

Zieht man nun noch die erhebliche Breissteigerung des Jahres 1899 in Betracht, so ift eine Schätzung des derzeitigen Werths der deutschen handelössette auf 500 Millionen Marf zu wenig. In 3 Jahren hat sich ihr Werth um 662/3 Prozent erhöht. Der Neubeschaffinugswerth im Fall eines Verlustes ist heute auf mindestens dreiviertel Milliarden anzusehen.

# V. Theil.

# Entwickelung des deutschen Schiffbaues.

In der Denkschrift des Jahres 1897 ist auf die Entwidelung des Schiffbaues nur in geringem Umfang eingegangen, deshalb ist hier ein aussührliches Rückgreifen ersorderlich. 1)

### I. Rriegsfchiffbau.

Die Entwidelung und ber Aufschwung bes beutschen Schiffbaues gu feiner jegigen Bedeutung bat fich feit ber Begrundung bes Reichs und bem Ausbau ber beutichen Arieasflotte vollzogen. Dit bem burd ben Chef ber Abmirglität General v. Stofc aufgeftellten Grundfate, bie beutiden Rriegsichiffe auf beutiden Berften und mit beutidem Material zu erbauen - trot junachft erheblicher Opfer ber Raiferlichen Marine -, wurde ben Werften und Buttenwerfen eine reichliche Beschäftigung gesichert, auch wurden durch bie hoben Unforberungen bes Rriegsschiffbaues einerseits bie Berften an eine folibe und zuverläffige Arbeit gewöhnt, andererfeits wurden bie Suttenwerte babin gebrängt, die Qualität ihrer Fabritate ben gefteigerten Unsprüchen entsprechend ftanbig zu verbeffern. In Folge biefer michtigen Erfahrungen blieben bie gum Rriegsschiffbau berangezogenen beutschen Werften nicht allein auf die Auftrage ber beutschen Abmiralität beschränft, fie tonnten fehr balb auch fur frembe Nationen Rriegeschiffe auf Stapel feben, und fo traten fie in einer verhaltnigmäßig furgen Beit erfolgreich in ben allgemeinen Bettbewerb bes Schiffbaues ein. Die Aftien-Befellichaft "Bultan" erhielt bereits im Jahre 1883 von ber Chinefifchen Regierung ben Bauauftrag für zwei Bangerichiffe und einen gefdutten Rreuger, bem im Jahre 1887 zwei Bangertreuger folgten. Faft zu gleicher Beit errang bie Firma & Schichau in Elbing mit bem Bau von Bochfeetorpebobooten einen Weltruf und erhielt alsbalb faft von allen Rriegsmarinen ber Welt Auftrage auf eine größere Babl von Torpebobooten. Spater ichlof fic bie "Germania" = Berft biefem Wett= bewerbe mit Torpedojagern und geschütten Rreugern an; für alle biefe Rriegsschiffe wurden die Geschützarmirung von Krupp und die Torpedogrmirung von Schwarts-

<sup>1)</sup> Bur Prüfung ber Lage bes Schiffbaues und Erörterung ber Frage, wie biefer nach allen Richtungen bin gefobert werben tonnte, hat ber Staatssefretar bes Reichs-Marine-Antis am 14. Juni 1899 eine Kommiffion eingeset. Die bisherigen Ergebnisse ber Untersuchungen haben bas Material ber nachsolgenben Zusammenstellungen geliefert.

topff geliefert. Gegen Ende der achtziger Jahre hatten sich baher die größeren beutschen Werften neben den drei Kaiserlichen Werften zu einer hervorragenden Leistungsfähigkeit im Kriegsschiffbau entwickelt.

### II. Sandelsichiffbau.

Nicht gang fo ichnell und auch nicht ohne finanzielle Enttäuschungen vermochten bie beutiden Berften im Sandeleichiffbau nach lebergang jum Gifeniciffbau ben Rampf mit ber englischen Konfurreng zu besteben. Ginestheils fonnten fie mit ben englischen Werften im Unfange mit Bezug auf Breis und Lieferzeit nicht fonfurriren, ba bie Materialpreife in Deutschland erheblich höher waren und bie bamalien Betriebseinrichtungen ber Berften eine ichnelle und rationelle Bauweise noch nicht auließen, anderentheils bestanden langjährige geschäftliche Beziehungen ber größeren Rhedereien mit ben Schiffbaufirmen Englands. Erft nachbem im Sabre 1879 ber Ginfuhrzoll fur Schiffbaumaterial aufgehoben mar und bie beutiche Dafdinen- und Gifeninduftrie fich foweit entwidelte, daß aus berfelben bem Schiffbau Sulfeinduftrien erwachfen tonnten, winfte auch für ben Sanbelsiciffbau in Deutschland eine gunftigere Reit. Roch verursachten zu Unfang ber 80er Jahre Die Ginführung bes weichen Stahls (Siemens-Martin-Rlugeifen) als Schiffbaumaterial gur Berabfetung bes Schiffseigengewichts, fowie die Steigerung ber Reffelipannung bis gu 10 und 15 Atmofphären gur Ginichrantung bes Roblenverbrauchs für bie praftifche Bauausführung mancherlei Unftanbe, welche naturgemäß ben Wettbewerb mit ben englischen Berften abermals ungunftig beeinfluften. Doch vermochte ber Sandelsichiffbau feit bem Jahre 1886 mit ber Inbaugabe ber erften Subventions. bampfer, welche gefetmäßig auf beutiden Werften gu erbauen maren, fefteren Guß gu faffen, um fo mehr, als burch weitere Grundungen von größeren Werften ber Sahresumfat an Schiffbauten erheblich gefteigert werben tonnte. Bu gleicher Beit murbe auf eine Bermehrung ber Dodgelegenheit Bedacht genommen, um durch Schiff- und Majdinenreparaturen einen wirthichaftlicheren Betrieb zu erzielen. Rhedereien follten nicht mehr nöthig haben, ihre Schiffe im Auslande gu boden, unterfuchen bezw. repariren zu laffen. Früher wurde bies allerdings auch beshalb bevorzugt, weil für die Untersuchung ber Schiffe im Ausland erfahrene Experten ber Rlaffifitations-Gefellichaften gur Berfügung ftanden. Rach Beschaffung genügender beimischer Dods und feit ber Bermanifche glond als Alaffinfations-Befellichaft von ben beutiden Abedereien allgemeine Unerkennung gefunden bat, fommen Dodungen beutider Schiffe im Muslande nur vereinzelt vor.

## III. Entwickelung feit 1890.

Bom Jahre 1890 ab beginnt bann ein weiterer bebeutender Aufichwung des beutschen Schiffbaues durch die Steigerung der Bauten für die Kriegs- und Handelsmarine; es ersolgte die Indaugade von 4 Panzerschiffen der "Braudenburg"-Klasse und des ersten Oreischraubenschissen, Kaisen Augulta". Die deutschen Rhedereien vergrößerten schie hand den Amburg-Amerika-Linie und der Norddeutsche Looyd nahmen den Schnelldampferbetrieb auf und gaben in kuzer Zeitsolge 4 Schnelldampfer dem "Bulcan" in Austrag. Es trat sowohl in der Kriegs- als auch in der Handelsmarine das Bestreben auf, die Geschwindigkeit der Schiffe erheblich zu steigern, so

daß die Leiftungen der Maschinenanlagen der Panzerschiffe und Kreuzer sich bis zu 10 000 und 12 000 Pferdestärten pro Schiff steigerten, während sie bei den Schnellsdampfern von 9000 Pferdestärten plötzlich auf 12 000 und 16 000 Pferdestärten stiegen, um schließlich bei Indaugabe des Schnelldampfers "Kaiser Wilhelm der Große" auf 28 000 und "Deutschland" auf 33 000 Pferdestärten anzuwachsen.

Die günstigen Ersolge, welche die vom Bulcan in den Jahren 1889 bis 1891 sertig gestellten Schnelldampser zu verzeichnen hatten, führten im Jahre 1895 zur Indaugabe des Schnelldampsers "Raiser Wilhelm der Große", welcher als das glänzendste schwinnende Zeugniß für die Leistungsfähigteit des deutschen Schissenschingestellt werden nuß. Albgesehen davon, daß die Geschwindigkeit des Schisses zur Zeit noch von keinem anderen Schnelldampser erreicht ist, so ist auch auf englischen Wersten bisher kein Schnelldampser ähnlicher Größe in der kurzen Zeit von 18 Monaten sertig gestellt worden.

Neben ben Schnellbampfern für die Amerikasahrt mußten auch für die neugeschaffene Subventionsbampserlinie nach Oftasien neue erstklassige transatlantische Dampfer in Bau gegeben werden, und so wurden immer mehr beutiche Wersten zum

Bau größter Fracht- und Baffagierbampfer herangezogen.

Bu gleicher Zeit hatte die Firma Blohm & Boß die Berlängerung ber Subventionsdampfer "Prenßen", "Bayern" und "Sachsen" ausgeführt; es waren die Schiffe hierdurch, da bei gleichbleibender Geschwindigkeit und gleichem Kohlenverbrauch eine ganz bedeutend erhöhte Ladefähigkeit erzielt wurde, erheblich wirthschaftlicher geworden.

Die ganze Entwidelung gab alsbald bem Nordbeutschen Lloyd sowie der Hamburg-Amerika-Linie Beranlassung, eine größere Zahl von kombinirten Fracht- und Bassagierdampfern von bisher nicht üblichen Größenverhältnissen fast durchweg auf deutschen Wersten in Bau zu geben und hiermit einen in seiner Art musterhaften Schiffstyp zu schaffen. —

Ende 1899 sind die deutschen Werften, da inzwischen auch der größte Theil der durch die Flottenvorlage genehmigten Ariegsschiffsauten vergeben, fremde Ariegsschiffsbestellungen angenommen und neue Schnelle und Riefendampfer für deutsche und mehrere große fremde Dampfergesellschaften auf Stapel geset werden tonnten, für erstläglige Schiffe start in Anspruch genommen, ein Beweis, wie schnell die Leistungssähigteit der deutschen Werften baheim und im Auslande Anertennung und Förderung gefunden hat.

### IV. Pangerplatten=Fabrifation.

Die Inbaugabe der vier Schiffe der "Brandenburg"-Klasse war für die beutsche Industrie insofern von besonderer Bedeutung, als die Firma Friedr. Krupp hierdurch zu dem Bau eines Panzerplatten-Balzwertes angeregt war, nachdem die Dillinger Hüttenwerfe bereits seit Mitte der 70 er Jahre die Jabrikation von Banzerplatten ausgenommen hatten. Die Panzerplatten-Fabrikation in Deutschlandnan nunmehr einen derartig schiellen Fortschritt, daß bereits ein Panzerschiff dieser Klasse mit dem verbesserten Nickelstahlpanzer versehen werden konnte. Aber schon im Jahre 1894 stellte Krupp eine nach eigenem Berfahren hergestellte gehärtete Nickelstahlplatte zur Beschießung, welche alle bisher gefertigten Panzerplatten mit Bezug

auf die gesteigerte Widerstandsfähigteit in den Schatten stellte. Das im Jahre 1894 in Bau gegebene Linienschiff "Raifer Friedrich III." tonnte schon mit dem neuesten Banger ausgerüstet werden. Seitdem haben die gedachten Werke ihre Betriedseinrichtungen sur die Pangerplatten-Jadrikation soweit gesteigert, daß sie jährlich zusausammen 11 000 Tonnen Pangerplattenwaterial fertig stellen können, ein Quantum, welches dem Gesammtbedarf für 4 Linienschiffe und einen Großen Kreuzer entspricht.

# V. Werftfapital und Werfteinrichtungen.

Wenngleich fast die Hälfte der deutschen Wersten Privateigenthum bilden, so daß eine absolut genaue Feststellung des Kapitals und Buchwerths für sie nicht mögelich sein wird, so giebt doch solgende Zusammenstellung ein übersichtliches und einigermaßen zuverlässiges Bild über die Entwicklung der deutschen Für den Bau von eizernen Seeschiffen bestimmten Privatschiffswersten vom Jahre 1870 an.

| Beftand<br>im Jahre. | Zahl<br>ber Werften. | Unlagekapital.<br>Wart. | Arbeiterzahl. | Hellinge. | Patent:<br>fhlips.1) | Dods. 1) |
|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------------------|----------|
| 1870                 | 7                    | 4 800 000               | 2 800         | 16        | 2                    | 2        |
| 1880                 | 18                   | 15 300 000              | 8 500         | 47        | 5                    | 9        |
| 1890                 | 25                   | 36 100 000              | 21 800        | 103       | 9                    | 17       |
| 1900                 | 39                   | 66 100 000              | 37 750        | 154       | 9                    | 27       |

Hiernach ist der Aufschwung des Schiffbaues im letten Jahrzehnt ein ganz gewaltiger. Bei einer Kapitalssteigerung der Werftanlagen um 83 Prozent ist die Gesammtarbeiterzahl um 73 Prozent und die Jahl der Wersten um 52 Prozent gestiegen. Dies liegt darin, daß einestheils die vorhandenen Wersten ihre Betriebe bebeutend erweitert haben, wobei die Handarbeit mehr und mehr durch Maschinensarbeit ersetzt worden ist. Die Entwickelung der Wasschinenkräfte läßt sich 3. 3. noch nicht vollkommen sessischen doch ist sie ganz gewaltig und ergreist immer weitere Zweige des Betriebes. So ist in letzter Zeit der Waterialtransport auf den Wersten, im Besonderen von den Werstsätten bis zum Eindau auf der Helling mit Hilse der Maschinenkrast erheblich vervollkommnen worden. Auch sindet die elektrische Krastsübertragung auf den Wersten in weitestem Waße, sowie hydraulischer und pneumatischer Betrieb gerade in den letzten zwei Zahren Eingang. — Ende 1898 wurde von den 21 größten Wersten die Zahl der verwandten Pserbeträsste auf 16 000 bei einer Arbeiterzahl von 30 400 angegeben.

Die hauptfächlichsten Steigerungen liegen auch hier im Befentlichen in der zweiten Sälfte des Jahrzehnts, und zwar hat fich die Steigerung von 1897 bis 1900 noch in ungleich stärterem Maße geltend gemacht als von 1894 bis 1897.

Für ben Bau von ersttlassigen Schlachtschiffen famen neben ben Kaijerlichen Berften 1894 erst 2 Berften in Frage. 1897 wurden 2 weitere bingugenommen. Binnen Kurzem wird eine fünfte noch hingutreten.

<sup>1)</sup> Es sind nur diejenigen Dodgelegenheiten in ber Zusammenstellung aufgenommen, welche im Besitze von Wersten sich befinden; die Staats, und sonstigen Dods ohne Reparaturwersten sind nicht berücksicht.

Für ben Bau von Kreuzern ftanden 1896/97 6 Werften zur Verfügung. Um 1900 werben es 9 fein.

Schnellbampfer wurden 1894/96 nur auf einer Berft gebaut, 1896/98 auf 2 Werften. In Rufunft werben 4 beam, 5 bafur leiftungefähig fein.

Erftflaffige Baffagier= und Frachtbampfer bauten 1894 5 Berften, 1897 9 Berften, 1900 werben 14 bierzu im Stande fein.

Dementsprechend haben fich auch bie Bauleiftungen entwidelt.

### VI. Produftion.

Rach ben Aufstellungen bes "Bureans Beritas" und bes "Germanischen Llovd" wurden an Handelsschiffen (Dampfer über 100 Tons, Segelschiffe über 50 Tons) fertiggestellt:

|                    | Schiffe | Tonnage | Transportleiftungsfähigfeit 1) |
|--------------------|---------|---------|--------------------------------|
| 1894               | 69      | 123 000 | 353 000                        |
| 1895               | 63      | 81 000  | 235 000                        |
| 1896               | 54      | 80 000  | 236 000                        |
| 1897               | 74      | 153 000 | 455 000                        |
| 1898               | 104     | 153 000 | 455 000                        |
| 1899°)             | 94      | 190 000 | 553 000                        |
| Ende 1899 im Bau2) | 80      | 250 000 | 728 000                        |

Die Gefammtleiftung bes beutschen Seefchiffbanes (Gifen: bezw. Stahlsichiffban) im Einzelnen zeigt nachftebenbe Tabelle:

|     |                   |  |  |                      | Fert                 | ig geft         | ellte S           | ch iffe              |                 |  |
|-----|-------------------|--|--|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|--|
|     |                   |  |  |                      | 1899                 |                 | 1898              |                      |                 |  |
|     |                   |  |  | Zahl ber<br>Schiffe. | Brutto<br>Reg.:Tons. | India.<br>P. S. | Zahl ber Schiffe. | Brutto<br>Reg.:Tons. | Indiz.<br>P. S. |  |
| 1.  | Schichau:Elbing   |  |  | 10                   | 1 604                | 13 480          | h                 | 00.444               | 70 7009         |  |
| 2.  |                   |  |  | 2                    | 989                  | 1 480           | 32                | 22 444               | 73 7603         |  |
| 3.  | Rlawitter         |  |  | 9<br>5<br>3          | 2 237                | 2580            | 7                 | 1 750                | 2 300           |  |
| 4.  | Johannsen         |  |  | 5                    | 704                  | 357             | 5                 | 329                  | 560             |  |
| 5.  | Bulcan: Stettin . |  |  |                      | 32 220               | 30 300          |                   | 15 249               | 44 000          |  |
| 6.  | Oberwerke         |  |  | 16                   | 4 357                | 3 460           | 19                | 4 952                | 5 490           |  |
| 7.  | Rüste             |  |  | 5                    | 1 572                | 1 390           | 4                 | 1 575                | 1 355           |  |
| 8.  | Reptun            |  |  | 11                   | 14 202               | 6 750           | 7                 | 10 957               | 4 300           |  |
| 9.  |                   |  |  | 8                    | 8 133                | 3 110           | 19                | 6 201                | 2 600           |  |
| 0.  | Sowaldt           |  |  | 17                   | 17 081               | 10825           | 18                | 9 907                | 7223            |  |
| 1.  | Germania          |  |  | 1                    | 1 020                | 6 500           | 4 7               | 2 662                | 11 060          |  |
| 2.  | Flensburger Bef.  |  |  | 15                   | 32 099               | 14 210          | 7                 | 24 298               | 11 300          |  |
| 3.  | Blohm & Bog.      |  |  | 5                    | 48 464               | 20 600          | 18                | 42 337               | 15 150          |  |
| 4.  | Reiherftieg       |  |  | 2                    | 10 636               | 4 800           | 2                 | 8 742                | 5 200           |  |
| 15. | Stülden           |  |  | 20                   | 903                  | 1 878           | 19                | 333                  | 885             |  |

<sup>1)</sup> Ueber bie Berechnung ber Transportleiftungsfähigkeit fiehe G. 140.

<sup>2)</sup> Segelichiffe nur über 100 Tons.

<sup>3)</sup> Sochfte englische Leiftung 1898: 68 110 P. S.

|                                |                   | Fert                 | ig geft         | illte S              | ch iffe              |                 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|                                |                   | 1899                 |                 | 1                    | 1898                 |                 |
|                                | Bahl ber Schiffe. | Brutto<br>Reg.:Tons. | Indiz.<br>P. S. | Zahl ber<br>Schiffe. | Brutto<br>Reg.:Tons. | Indiz.<br>P. S. |
| 16. Brandenburg                | 9                 | 896                  | 550             | 4                    | 853                  | 180             |
| 17. Jangen & Schmilingty       | 12                | 500                  | 1 840           | 7                    | 420                  | 1 275           |
| 18. Holy: Harburg              | 41                | 750                  | 1773            |                      |                      |                 |
| 19. Befer                      | 9                 | 1 660                | 790             | 5                    | 7 427                | 11 030          |
| 20. Bulcan=Begesad             | 11                | 4 393                | 4 970           | 5                    | 7 136                | 4 200           |
| 21. Tedlenborg                 | 3                 | 9 059                | 4 025           | 10                   | 9 961                | 4 800           |
| 22. Bende                      | 5                 | 581                  | 70              | 6                    | 654                  | 560             |
| 23. Seebed                     | 11                | 5 107                | 2 730           | 9                    | 5 509                | 3 910           |
| 24. Ridmers                    | 4                 | 2 697                |                 | 5                    | 4 756                |                 |
| 25. Mener-Papenburg            | 8                 | 2 085                | 1 900           | 4                    | 835                  | 570             |
| 26. Wichhorst Samburg          | 8                 | 332                  | 90              | 26                   | 4 287                | 520             |
| 27. Fechter-Ronigsberg         | 7                 | 1 229                | 2 220           | 4                    | 762                  | 1 400           |
| 28. Schömer & Jenfen-Tonning . | 4                 | 575                  | 415             | 6                    | 666                  | 130             |
| 29. Merten-Danzig              | 12                | 337                  | 417             | 16                   | 851                  | 375             |
| 30. Kremer:Elmshorn            | 9                 | 546                  | 100             | 8                    | 493                  | 200             |
| 31. Thormalen: Elmshorn        | 19                | 956                  | 30              | 3                    | 147                  | _               |
| 32. Rend Sarburg               | 8                 | 1 675                | -               |                      |                      |                 |
| 33. Lühring-Sammelwarben       | 8<br>2<br>3<br>3  | 332                  | _               | 4                    | 238                  | _               |
| 34. B. Bende-Samburg           | 3                 | 200                  | 480             | 4                    | 70                   | 660             |
| 35. Stods & Rolbe-Riel         |                   | 5                    | _               | 3                    | 195                  |                 |
| 36. Kroll & Eulert:Memel       | 4                 | 215                  | 420             | 4                    | 281                  | 590             |
| 37. Schneiber:Memel            | 1<br>2            | 65                   | 114             | _                    | -                    | _               |
| 38. Thyen: Brake               | 1                 | 200                  | _               | 1 .                  | 92                   | _               |
| 39. Caffend: Emben             | 2                 | 51                   | _               | 1                    | 114                  | -               |

Entsprechend der erhöhten Leistungsfähigkeit ift erstens eine Kapitalvermehrung ber beutschen Wersten speziell in den letten Jahren eingetreten und hat sich zweitens der Werth derselben über das Anlagesapital hinaus ständig vermehrt. Ueber den Werth der im bentschen Schiffbau angelegten Kapitalien geben nachstehende Berechsnungen Ausschluß.

Es waren unter ben 39 Anstalten vorhanden: 14 Attiengeselsschaften mit 44,33 Millionen Marf Rominalkapital und 12 Millionen Marf Prioritäten. Außerstem 25 Privatwersten, die nicht Attiengesellschaften sind, deren Kapital mit rund 22 Millionen anzusehen is. Für 7 Attiengesellschaften, welche über rund 70 Prozent des gesammten Attienkapitals versügen, werden Börsenkurse notirt. Nach dem Kurssstand vom 30. Dezember 1899 bewerthete sich deren Kapital auf 52,08 Millionen Mark. Dementsprechend würden alle Attiengesellschaften einen derzeitigen Kapitalwerth von 73,8 und die gesammten Seeschiffe bauenden Wersten des Bentschen Reichs rund 110 Millionen Mark Kapitalwerth repräsentiren.

Richt nur aber hat sich hinsichtlich ber Kapitalien, Betriebseinrichtungen und Leistungen gerade in den letzten Jahren der deutsche Schiffbau in erheblicher Weisequantitativ und qualitativ entsaltet und gestärkt, sondern auch hinsichtlich seiner Wurzeln in der gesammten Volkswirthschaft nach allen Richtungen hin, einerseits hinsichtlich der Arbeiterverhältnisse, andererseits hinsichtlich der Material liefernden Sulfsindustrien.

#### VII. Arbeiter.

Bezüglich der Arbeiterverhältnisse ist es als ein erfreuliches Zeichen zu betrachten, daß trot der bebeutenden Steigerung der Betriebe im Schiffbau sowie der ftändig steigenden Rachfrage in allen Zweigen der Volkswirtsschaft, ein genügender Zugang von gelernten Handwertern herangebildet werden konnte. An die Stelle der früheren Schiffzimmerleute, welche man zwar auch heute beim Sijenschiffbau nicht entbehren kann, deren Zahl und Berwendungsbereich indeß relativ zurückgeht, ist vielssach eine neue Klasse von Jandwertern, die sogenannten Sisenschiffbauer, getreten, sie haben sich rasch eingeschult und in die neuen Arbeitsmethoden gruppenmäßig einzessigt. In den anderen Betriedsabtheilungen, Schmiede, Kesselschnieden, Formerei und Gießerei, Maschinensabrit, Tischlerei, Modelltischlerei z. sind gleichfalls die entsprecenden Klassen kranselschult, die allerdings gelegentlich auch wieder in verwandte Betriebe hinüber slutturen. Im Ganzen aber vollzieht sich der Ervarziehung von Arbeitskräften glatt, und die bisherigen Ersahrungen berechtigen zu der Ervartung, daß auch bei einer weiteren Steigerung des Schissbaues ein Mangel an geschulten und tüchtigen Arbeitskräften nicht eintreten wird.

Es handelt sich beim eigentlichen Schiffbau um etwa 50 Prozent hochs qualifizirte, gelernte Arbeiter und 50 Prozent handlanger, mahrend in Schiffssmafchinenbau, Schmiede, Resselschmiede, Aupferschmiede, Gießerei und Modelltischlerei fast durchweg gelernte Arbeitsfräfte beschäftigt sind.

Die gelernten Arbeiter gehören zu ben bestgelohnten Arbeitern ber Metallindustrie und damit zu den bestgelohnten industriellen Arbeitern überhaupt. Die Lohnböhe in den verschiedenen Landestheilen bemist sich verschieden nach den lokalen Berhältnisse der Preise und der Lebenshaltung. Entsprechend der günstigen Entwidelung des Gewerdes ist seit Beginn der Soer Jahre eine beständige Lohnskeigerung zu verzeichnen, die gleichfalls an den verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten eingetreten ist. Als charatteristisch kann die Entwickelung in dem central gelegenen Kiel gelten, woselbst siet 1880 die Löhne um rund 20 Prozent oder 1 Prozent im Jahresdurchschnitt gestiegen sind.

Die in Frage kommenden Beschäftigungen stellen vielsach hohe Ansorberungen an die Körperkraft der Arbeiter, sind aber als gesund anzusehen. Besonders günstig wirkt, daß die rasche Erweiterung der jungen Industrie Gelegenheit giebt, in hygienischer Beziehung und hinsichtlich der Unfallverhütungs-Einrichtungen weitgehenden Ansorderungen zu genügen. Insbesondere ist die Einführung der elektrischen Beleuchtung im gesammten Betriebe einschließlich der Hellinge hervorzuheben, die andererseits der Arbeiterschaft auch direkte materielle Bortheile brachte, da nunmehr in den Wintermonaten keine Einschrähung der Arbeitszeit und damit des Berdienstes zu erfolgen braucht. Die Unfallrate ist auf den Wersten in beständigen Rückgange begriffen.

Die Wohlsahrtseinrichtungen, welche in ben Kaiserlichen Werften als mustergültig zu bezeichnen sind, finden ebenso bei den in der Erweiterung besindlichen Brivatwerften Eingang und verständnistolle Förderung.

### VIII. Sulfsinduftrien.

Undererfeits ift in ber Sulfsinduftrie bes Schiffbaues in ben letten Sahren ein bedeutender Fortidritt gu verzeichnen. Babrend vor etwa 10 Sahren unfere Berften bie jogenannten Fittings, b. b. bie Schiffsausruftungsgegenftanbe, wie Binden, Spille, Bumpen, Rlofets, Rombufen, Fenfter 2c. entweder mit großen Roften felbft anfertigen ober aus England beziehen mußten, tonnen biefelben jett zum größten Theil von beutichen Spezialfabriten geliefert werben. Deren Leiftungsfähigfeit bat fich jogar für einzelne Begenftande foweit gefteigert, daß englifche Werften mit ihren Fabrifaten verfeben werben fonnten. Berade in ben letten beiden Jahren find bier bie allererheblichften Fortidritte gemacht; die hauptfächlichften Fabriten in Samburg, Geeftemunde, Sannover, Lubed, Roftod, Berlin, Dangig fowie in ben Centren ber Rlein-Metall- und Gifeninduftrie mußten in Folge ber Steigerung ihres Umfates erheblich erweitert werben. Einen hervorragenden Impuls erfuhr die Dobelinduftrie fowie überhaupt bas Runftgewerbe Deutschlands burch bie fortgefett ihr aufließenden Auftrage feitens der großeren Berften fur die Ausstattung ber Bobnraume fowie ber prunt- und funftvoll ausgestatteten Salons und Befellicafteraume auf ben neueren Schnellbampfern.

Die Zahl der deutschen Industriebetriebe und Gewerbe, welche durch den heimischen Schiffbau erhebliche Nahrung und Förderung erhalten, wächst ständig. Würde man diese Industriezweige für den zahlenmäßigen Nachweis des Aufschwunges des deutschen Schiffsbaues mit benutzen, was insofern gerechtsertigt erscheint, als in früheren Zeiten die betreffenden Gegenstände meist von den Werften selbst gesertigt wurden und erst nach dem Auswachsen derselben zu vielgestaltigen Niesenbetrieben nothgedrungen von denselben soszelöst werden mußten, so würde sich das für die Schiffbauindustrie angelegte Kapital um viele Millionen Mart erhöhen und die Arbeiterzahl sich auf etwa gegen 50 000 steigern.

Die Entwidelung ber beutschen Schiffbauindustrie ift eine so schnelle gewesen, daß es ber beutschen Montanindustrie nicht leicht wurde, den Materialbedarf in entsprechender Weise zu befriedigen. Noch immer wird ein nicht unerheblicher Theil bes Schiffbaumaterials aus England bezogen, doch steigt der Antheil der deutschen Hittenwerte an den Materiallieserungen nicht nur absolut, sondern auch relativ.

Der Cifenkonsum des deutschen Schiffbaues stellte sich — 0,45 Tonnen auf die Brutto-Register-Tonne gerechnet — für Handelsschiffe über 100 Brutto-Register-Tonnen berechnet, etwa, wie folat:

| 1 0  |  |    |        |        |
|------|--|----|--------|--------|
| 1890 |  |    | 45 900 | Tonnen |
| 1894 |  |    | 55 350 | =      |
| 1895 |  | ٠. | 36 450 | =      |
| 1896 |  |    | 36 000 | =      |
| 1897 |  |    | 68850  | =      |
| 1898 |  |    | 68850  | =      |
| 1899 |  |    | 85 500 |        |

# IX. Bergleich des deutschen Schiffbaues mit dem englischen Schiffbau.

Einen Bergleich bes beutschen und englischen Schiffbaues im Jahre 1898 und 1899 ergeben folgende Tabellen: 1)

### 1. Leiftungen des deutschen und des englischen Schiffbaues 1898 und 1899.

|             |                      | ige ber                      |                      | Bon ber gesammten Tonnage entfallen auf |                      |      |                 |      |                   |     |                                     |      |                 |      |  |
|-------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|------|-----------------|------|-------------------|-----|-------------------------------------|------|-----------------|------|--|
|             |                      | jesammten Schiff:<br>bauten. |                      | Dampfschiffe                            |                      |      | Rriegsschiffe   |      |                   |     | Schiffe für aus: [anbifche Rechnung |      |                 |      |  |
|             | 1898                 | 1899                         | 1896<br>abjolut.     | Bro-                                    | 1899<br>abjølut.     |      | 189<br>abjolut. |      | 189               | -   | 189<br>abfolnt.                     |      | 189<br>abfolut. |      |  |
| Deutschland | 219 608<br>1 671 217 | 247 397<br>1 753 757         | 182 941<br>1 636 260 | 83,3                                    | 215 142<br>1 717 174 | 87,0 |                 | 18,0 | 13 863<br>169 492 | 5,8 | 35 309<br>391 504                   | 16,1 |                 | 12,4 |  |

### 2. Wachsthum des deutschen und englischen Schiffbaues von 1898 gu 1899.

|             | Zahl der      | Zunahme                   | Tonnage             | Zunahme           |  |  |
|-------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--|--|
|             | Schiffsbauten | 1899 gegen 1898           | ber Schiffsbauten   | 1899 gegen 1898   |  |  |
|             | 1898. 1899.   | absolut.   in<br>Brozent. | 1898. 1899.         | absolut. Prozent. |  |  |
| Deutschland | 335 468       | 133 39,7                  | 219 608 247 397     | 27 789 12,7       |  |  |
|             | 1 211 1 299   | 88 12,7                   | 1 671 217 1 753 757 | 82 540 4,9        |  |  |

### 3. Größe der in England und Deutschland gebauten Schiffe.

| Bahl ber Schiffe von |      |       |      |      |  |  |  |     | Deuts | dland | Eng  | England |  |  |
|----------------------|------|-------|------|------|--|--|--|-----|-------|-------|------|---------|--|--|
|                      |      |       |      |      |  |  |  |     | 1898  | 1899  | 1898 | 1899    |  |  |
| 500                  | bis  | 1000  | Rea. | Tons |  |  |  |     | 33    | 44    | 50   | 53      |  |  |
| 1000                 |      | 2000  | =    |      |  |  |  | .   | 20    | 20    | 79   | 79      |  |  |
| 2000                 | =    | 3000  | 2    | 2    |  |  |  | . 1 | 10    | 3     | 90   | 53      |  |  |
| 3000                 | 5    | 4000  |      | *    |  |  |  | . [ | 8     | 2     | 146  | 137     |  |  |
| 4000                 | 2    | 5000  | 2    | :    |  |  |  | .   | 3     | 3     | 31   | 38      |  |  |
| 5000                 | 5    | 6000  | 8    |      |  |  |  | . 1 | 4     | 6     | 33   | 14      |  |  |
|                      | über | 6000  | *    | 2    |  |  |  | . [ | 5     | 9     | 49   | 61      |  |  |
|                      | übe  | r 500 | Reg. | Tons |  |  |  |     | 83    | 87    | 478  | 435     |  |  |

Es zeigt sich im Ganzen eine Fortbauer und Berftarkung ber Tenbenz bes raschen Zunehmens bes beutschen gegenüber bem englischen Schiffbau. Bon 1890 bis 1898 war bie Betheiligung Englands am Weltschiffbau von 81,1 auf

<sup>1)</sup> Die englischen Zahlen (nach "Engineering") beziehen sich auf die innechalb bes Jahres vom Stapel gelaufenen, die beutischen Zahlen (nach ben Berzeichniffen bes Germanischen Lloyd, ergänzt burch Angaben für die Kaiferlichen Wertten) auf die innerhalb bes Jahres fertiggestellten Schiffe.

75,4 Prozent zurücgegangen, mahrend ber Antheil Deutschlands während dieser Zeit von 6,5 auf 12,8 Prozent gestiegen ist. Das ständig raschere Wachsen des deutschen Schiffbaues seither bietet die Gewähr, daß mit einer gesunden Schiffbaupolitik die bisher bestehende Ungleichheit mehr und mehr abnehmen kann.

Die Betheiligungen ber beutschen und englischen Werften fur bie Lieferungen auf bem Weltmartte find aus ber nachstebenden Tabelle ersichtlich.

Wichtigste Abfangebiete für den deutschen und englischen Schiffbau.

| Kür                                     | Tonnage ber für frembe Rechnung gebauten<br>Schiffe in |        |                 |                |  |  |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------|--|--|--|
| Sut                                     | Deutsch                                                | lanb   | Englanb1)       |                |  |  |  |
|                                         | 1898                                                   | 1899   | 1898            | 1899           |  |  |  |
| Fremde Rechnung überhaupt barunter für: | 35 300                                                 | 30 675 | 391 504         | 356 485        |  |  |  |
| Deutschland                             |                                                        |        | -               | 70 648         |  |  |  |
| Deutsche Kolonien                       | 75                                                     | 597    |                 |                |  |  |  |
| England                                 | 18                                                     |        |                 |                |  |  |  |
| Englische Rolonien                      | 40.000                                                 | 1 450  | 21 285          | 14 99          |  |  |  |
| Rußland                                 | 12 330                                                 | 6 945  | 23 327          | 8 44           |  |  |  |
| Dänemarf                                | 5 156                                                  | 6 891  | 39 527          | 18 39          |  |  |  |
| Schweden und Norwegen                   | 1 597                                                  | 10 585 | 64 452          | 22 60          |  |  |  |
| olland                                  | 3 620                                                  | 37     | 21 590<br>6 735 | 17 61<br>13 32 |  |  |  |
| Defterreichellngarn                     |                                                        | 17     | 4 612           | 4 28           |  |  |  |
| Franfreich                              | 266                                                    | 11     | 4 224           | 25 58          |  |  |  |
| Bortugal (und Rolonien)                 | 200                                                    | 46     | 4 250           | 25 56          |  |  |  |
| Belgien                                 | 157                                                    | 302    | 9 828           |                |  |  |  |
| Rumanien                                | 2 213                                                  | 302    | 2 400           | _              |  |  |  |
| Briedenland                             | 2 210                                                  |        | 3 430           |                |  |  |  |
| Südamerifa                              | 4                                                      | 2 377  | 6 107           | 6 03           |  |  |  |
| entralamerita                           | 148                                                    |        |                 | -              |  |  |  |
| Bereinigte Staaten                      | _                                                      | _      | 4 161           | 3 45           |  |  |  |
| lapan                                   | 1 327                                                  | 7 200  | 60 711          | 45 88          |  |  |  |
| bina                                    | 7 469                                                  | _      | 20 624          | 30             |  |  |  |
| tongoftaat                              |                                                        | 169    |                 | _              |  |  |  |

Die Entwickelung bes beutschen Schiffbaues zur Befriedigung des heimischen Marttes sowie auch des natürlichen Bersorgungsgebiets in den Nachbarländern ist jedech noch nicht zum Abschlusse genommen, und so sind bereits für die kommenden Jahre bedeutende Erweiterungsbauten im Gange, welche bis zum Jahre 1905 die Indetriednahme von allein 31 Hellingen zum Bau ber größten Schiffe gestatten werden. Nach Fertigstellung dieser Erweiterungsbauten wird das Anlagekapital der Schiffswersten nach den bisher sessischen Plänen sich noch um gegen 40 Willionen Mart erhöht haben.

<sup>1)</sup> Die Bahlen für bie einzelnen Lander find nach "Engineering" nicht gang vollftandig.

## VI. Theil.

# Safen wefen.

# Erweiterungen der Anlagen und Sulfsmittel für den Seeverkehr feit 1896/97.

Die Berbesserung ber Einrichtungen für ben Seeschiffahrtsverkehr in ben einzelnen hafenplätzen an ber beutschen Kuste hat im Besentlichen seit bem Beginne ber Vorbereitungen für die Zollanschlüsse von hamburg und Bremen an ber Nordsee in den Jahren 1881/82, an der Oftsee seit der Eröffnung des Kaiser Bilbelm-Kanals im Jahre 1895 begonnen.

Die Tendeng ber Entwidelung hat auch hier überall ein ungleich rajcheres Fortichreiten gu Tage treten laffen, als bei ber jeweiligen Projettirung ber verichiedenen Unlagen feitens ber tompetenten Fachleute angenommen mar. Die Safenanlagen von Samburg, in größtem Stil von Anfang an geplant, mußten feit 1890 bereits brei Mal durch erhebliche Bewilligungen für Erweiterungsbauten ergangt werben. 1897 und 1898 murben fpeziell fur biefe 3mede 17 bezw. 28 Millionen bewilligt. Much in Bremen erwiesen fich bie für ein Menschenalter vorgesehenen Safenanlagen als erheblich zu klein. 16 Millionen wurden 1897/98, 8 Millionen 1898/99, 9 Millionen für 1899/1900 bewilligt, eine Berdoppelung ber Safenbaffins und Anlagen ift im Werben, weitere große Ausgaben fteben bier wie bort bevor. In Curhaven ift ein Safen für Schnelldampfer gebaut, die Bremerhavener Unlagen werden fortwährend erweitert. Altona wird fich einen Freihafen ichaffen. Im Jahre 1899 wurde ber neue Safen in Emben fertiggeftellt, ber mit einem Roftenaufwand von 22,5 Millionen Mart erbaut wurde und beftimmt ift, ben Berfehr bes Dort= mund-Ems-Ranals in fich aufzunehmen. Fernere 11,5 Millionen werden nunmehr jum weiteren Musbau bes Ember Sahrwaffers geforbert.

Auf ber anderen Seite sind gerade seit 1897 auch in der Oftse die hauptssächlichsten Reubauten in Fahrwasser und Bertehrseinrichtungen zur Berwirklichung gelangt bezw. in Angriff genommen. Lübect, das der Bollendung des ElbeTraveskanals (Kosten: 23,5 Millionen) entgegensieht, hat bisher für Travetorrettionen und Hafenbauten 17,5 Misson bewilligt und schieft sich an, weitere große Auswendungen zu machen; (unter Anderem 6,3 Missonen für Umgestaltung der Hasenbläte, Anlage eines Andustriebasens und neue Kaibauten).

In Stettin ist im September 1898 ber Freibezirk eröffnet und damit eine Anlage dem Berkehr übergeben, welche an sich 12,5 Millionen gekostet hat, während für Berbesserung der Fahrwasser und neuen Hafenanlagen 30 Millionen verausgabt werden. Auch Danzig hat 1899 mit einem Freihafenbezirk bei Neufahrwasser einen Ansang gemacht. Königsberg aber, bessen hafftanal mit einem Kostenauswand von 9 Millionen im Sommer 1900 eröffnet werden soll, schied sich an, seinen Hassen utgwand von 7 Millionen zu vergrößern.

Reben ben großen find auf die fleineren hafen, wie Roftod, Stralfund 2c. in ben letten Jahren bedeutende Aufwendungen auf Fahrwaffer und hafenanlagen

verwandt.

Ueberall ist man bedacht, bequeme Ginrichtungen für den Bau und die Reparaturen von Schiffen gu ichaffen.

In Bremerhaven ist ein stattlich erbautes Trodenbod im Preise von 5,9 Millionen für Schiffe größter Dimensionen, und in Hamburg und Stettin Schwimmbods von gleichsalls den größten Abmessungen durch Privatinitiative neu beschafft.

Allies zeigt, zu welch großen Erwartungen man sich burch ben bisherigen Berstehrsausschwung und bessen vorauszusehende weitere Tendenzen berechtigt hält, so daß man für diese verschiedenen Berbesserungen sortgeset die gewaltigsten Summen nutsbringend anzulegen vermag, wie denn neben der staatlichen auch die private Thätigkeit überall in weitem Umsang Neueinrichtungen sir den Handelsverkeht, an Speichern 2c. geschselfen hat. Im Laufe der nächsten Zeit wird Dentschland an jeder seiner großen Flushmündungen über den modernen Anforderungen entsprechende und versmittelst großen Kapitalauswabs nach jeder Nichtung hin wohl ausgestattete Berektiss und Haseneinrichtungen verfügen.

## VII. Theil.

# Die deutsche Sochseefischerei.

Die beutsche Norbsechischereistotte zählte Ende 1898 570 Schiffe mit einem Raumgehalt von mehr als 96 000 obm und einer Besahung von 4700 Mann,\*) darunter 130 Dampfer mit 1185 Mann Besahung. Gegen Ende 1896 bedeutet das einen Zuwachs von 34 Schiffen mit rund 10 000 obm und eine Zunahme der Mannschaft um 1430 Köpse. Die Dampfer der Hochseitsche intersperische Largen und eine intensivere Ausbente verbürgen, haben sich in diesen zwei Jahren um 27 vermehrt, und die letzten Geschäftsberichte verschiedener Gesellschaften fünden eine weitere Bermehrung ihres Dampserbestandes an, weil mit der Bergrößerung der Flotten die Generalunkosten des Vertiebes weniger ins Gewicht fallen.

Namentlich wuchs auch die Betheiligung der dentschen Fischer an der Heringsfischerei; allein in Emden ist die Zahl der Heringssänger in den letzten zwei Zahren von 29 auf 45 gestiegen, und für die Fangperiode 1899 wurden 53 Fahrzenge in den Dienst gestellt. Drei Gesellschaften arbeiten seute, wo früher nur die eine ältere Emder Kompagnie thätig war. In Bremerhaven-Geseltemände ist im Jahre 1897/98 ein Unternehmen sur tombinirten Heringss und Hochselbschaft und Dampfern in Thätigseit getreten. 1898/99 lagen 85 Segler und 5 Dampfer mit einer Besaung von 1400 Mann der Heringssischerei ob, die 100 000 Tonnen Heringe im Gesammtwerthe von  $2^{1}/_4$  bis  $2^{1}/_2$  Willionen Mart auf den dentschen Nartt lieserten.

Ebenjo haben sich andere Hochseefischereigesellschaften in ben letzten Jahren nen begründet oder ihren Betrieb erweitert, in Nordenham, Elssseth, Hamburg, Altona 2c.

Der jährliche Ertrag ber gefammten Hochsefischerei wird auf 20 Millionen Mark bewerthet. Nach bem nautischen Almanach arbeiten heute in ber deutschen Hochsefischerei gegen 20 Millionen Mark Kapitalien, von benen 15 Millionen allein auf die Kabrzenge entjallen jollen.

Einen Einblicf in die Betriebsgestaltung gewähren die Geschäftsberichte von 10 der größten dentschen Fischereigesellschaften für das Jahr 1898. Sie verfügten über ein Aftientapital von 9,3 Millionen Mark und ein Anleihetapital von 2,3 Millionen Mark und arbeiteten mit 91 Loggern und 80 Dampfern, sie erzielten einen Umsat in der Höhe von über 4 Millionen Mark.

<sup>\*)</sup> Nautischer Almanach 1900.

Der gesammte, auf den vier großen Fischauktionen von Hamburg, Alkona, Bremerhaven und Geestemünde sich vollziehende Umsaß, zu dem allerdings auch einzelne auskändische Fischereien beisteuern, betrug 1898 8,23 Millionen Mark, 1899 9,56 Millionen Mark, 4,76 Millionen Mark an der Esbe, 4,8 Millionen Mark an der Weser. Die drei ersten Seefschauttionen, welche in den Jahren 1887 bezw. 1888 in Hamburg, Alkona und Geestemünde stattsanden, erzielten dagegen nur einen Gesammterlös von 555 000 Mark. In den letzten Jahren schrift die Ertragssteigerung in solaender Wesse vorwärts.

| -           |             |              |           |           |      |           |      |
|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|------|-----------|------|
|             | 1896        | 1:           | 897       | 189       | 8    | 1899      | )    |
| Hamburg     | 15881939    | Narf 1 852 4 | 30 Marf 2 | 2 052 448 | Mark | 2 418 691 | Mark |
| Altona      | 1 764 044   | s 1 832 2    | 07 = 1    | 993 632   | s    | 2 340 000 | =    |
| Bremerhaven | 1 067 510   | = 1 070 79   | 91 =      | 729 946   | s    | 750 176   | =    |
| Beeftemunbe | 2 739 344   | = 28978      | 97 = 3    | 459908    | =    | 4 053 422 | =    |
| Insgesammt  | 7 159 091 9 | Nart 7 653 3 | 25 Mart 8 | 3 235 934 | Mart | 9 562 289 | Mart |

Sett man den Ertrag von 1896 mit 7,16 Millionen Mart gleich 100, so ift der von 1897 gleich 107, der von 1898 gleich 115 und der von 1899 gleich 133 anzuseten. Die Steigerung des Mengenumsates aber dürfte angesichts des starten Preisrudganges in Folge der Konturrenz der billigen isländischen Fische eine noch erhoblich höhere sein.

Nicht auf diesen Auttionen erscheint die Nordenhamer Gesellschaft "Nordsee", welche ihrerseits seit 1897 einen birekten Bersandbienst über ganz Deutschland organisirt und 1899 über 13/4 Millionen umgesetht hat.

Etwa 40 Brozent bes gesammten bentschen Hochseefischereiertrages ber Nordsee

tommen auf ben Auftionen gur Berwerthung.

Der Antheil der dentschen Fischerei an den Erträgen der Nordse ift freilich nach ben Schähungen Chrendaums, 1) der jedoch die dentschen Erträge viel niedriger als andere Kenner annimmt, immerhin ein sehr geringer, nur ein Sechzehntel, und bei der zur Zeit schon durchgeführten intensiven Bestichung der Nordse nicht übermäßig erweiterungsfähig, aber in den Fischgrunden Islands öffnen sich neme ergiedige Gebiete, die von den dentischen Fischern mit steigendem Ersolge unter Bewirthschaftung genommen werden. Selbst in den nördlichen Polarmeeren hosst, wie die Expeditionen der Fischereigiellichaft "Nordse" zu beweisen, sich die deutsche Hochsee hochsee sischere in nenes Jundgebiet zu erschließen.

Ueber den Umjang der Oftfeefischerei liegen nur beschränkte Angaben vor. Man schätte 1897 die Anzahl der gedeckten Fischereisahrzeuge, die hier thätig waren, auf 400, von denen 200 allein auf die Danziger Bucht entfielen. Die fanden Absat auf dem Auftionsmarkt zu Hela. 1898 weisen Memel, Pillau und Nenfahrwasser allein einen Bestand von 416 Lachstuttern auf, und auch in den übrigen Bezirten Ost- und Westpreußens ist ein bedeutender Ausschung wahrnehmbar.

<sup>1)</sup> Mittheilungen bes beutichen Gifcherei-Bereins.

<sup>2)</sup> Savemanns Jahresbericht für 1897/98.

### VIII. Theil.

# Kabelmefen.

### I. Die dentichen Rabel.

Deutschlands unterfeeische Rabelunternehmungen find noch jungen Datums

und entwidelten fich erft in ben letten Jahren zu einigermaßen beträchtlichem Umfang, obgleich bas Rabel bie Erfindung eines Deutschen, Werner Siemens, gewesen ift und bas erfte Rabel im Siemensichen englischen Saufe hergeftellt worden ift. Das erfte beutiche Unterfeefabel murbe 1871 von einer Brivatgesellichaft amifchen Emben-Borfum-Loweftoft (England) gelegt: vieradrig mit einer Linien-471.65 km 1876 verfügte die Reichs-Telegraphenverwaltung allein über den Befit ber Salfte bes breiadrigen Rabels zwifden Rugen und Trelleborg (Schweden), d. i. über eine Linienlänge von . . . . 41,43 = Bis 1880 erweiterte fich ber Befit bes Reichs um bie Salfte bes breiabrigen Rabels Alfen-Fünen, b. i. um eine Linien-5,56 = wogu fich ein von einer beutschen Wefellschaft zwischen Bover-Splt-Arendal (Norwegen) gelegtes Rabel mit einer Linienlange von . . 470,58 = gejellte, fo baf ber Besammtbeftand an beutiden unterfeeischen Rabeln 1880 fich belief auf 959,22 km Bis 1890 traten bingu: Emben-Greetfiel-Banlencia (Irland), einabrig . . . 1 600,30 = Curhaven-Belgoland (einadrig) . . . . . 76,03 = und ber halbe Untheil an ber vieradrigen Rabellinie Warnemunde-Gjedser . . . . . . . . . . . . . . . . 23.07 = während bas Rabel Emben-Borfum-Loweftoft in ben Reichsbefit überging. Die Gesammtlinienlänge betrug 1890 . . . . . . . 2 658,62 km Bis Ende 1896 erweiterte fich bas unterfeeifche Rabelnet: im inneren Berkehre mit ben beutschen Infeln um . . . 453,01 =

11\*

| im internationalen Bertehr um bie Linien                                                                                                                                                |            |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| Emden-Greetfiel-Bortum (breigdrig)                                                                                                                                                      | 59,42      | km |
| Emden—Borfum—Bacton (England) (vieradrig)<br>Norddeich—Nordernen (Fortjegung des englijchen                                                                                             | 515,07     | \$ |
| Rabels Nordernen-Loweftoft) (vieradrig)                                                                                                                                                 | 11,65      | 5  |
| Rugen-Schweden (zweite Berbindung) (vierabrig) .                                                                                                                                        | 62,21      | =  |
| Das Rabel hoper-Arendal war 1891 in den Reichsbefit                                                                                                                                     |            |    |
| übergegangen.                                                                                                                                                                           |            |    |
| 1896 hatte bas deutsche Kabelnet eine Linienlänge von Das im folgenden Jahre in Betrieb genommene, im Privat-<br>besitze der deutschen Tieffeegefellschaft befindliche Kabel Emden—Bigo | 3 760,01   | ī  |
| (Spanien) mit                                                                                                                                                                           | 2 060,28   | \$ |
| fammtlinienlänge von                                                                                                                                                                    | 8 080,00   | s  |
| einer Gefammtlinienlänge von                                                                                                                                                            | 13 900,00  | =  |
| und einer Gesammtleitungslänge von                                                                                                                                                      |            |    |
| besitien, in dem ein Anlagefapital von 34 624 000 Marf stedt; au werben allein die Koften bes neuen bentich-ameritanischen Kabels gesch                                                 | f 20 Milli |    |

Das bentiche Kabelnes ist von Jahrzehnt zu Jahrzehnt relativ ganz erbeblich in seiner Ausdehnung fortgeschritten. Sest man den Linienbestand von 1880 gleich 100, so stellt sich bersenige von 1890 auf 277, der von 1896 auf 392, der von 1900 aber wird sich auf 1450 stellen.

### 11. Das internationale Mabelnets.

Trot ber bedeutenden Bermehrung ber beutichen Rabellinien fieht Deutschland in der Reihe ber tabellegenden Nationen indeffen noch fehr weit gurud.

Im Jahre 1898 wurde das gesammte Kabelnet der Erbe auf 1460 Linien mit einer Gesammtlänge von rund 310 000 km geschätzt, von denen sich 1142 mit einer Länge von 36 800 km im Besitze staatlicher Telegraphenverwaltungen, 1) 318 mit einer Länge von 272 000 km im Besitze privater Gesellschaften befinden. Auf Deutschlands Antheil entsallen mithin — abgesehen von dem noch im Ban besindlichen Kabel Emden — Apren — Amerika — 1,115 Prozent des Weltkabelbesitzes, während es 3. B. am gesammten Belthandel mit über 12 Prozent betbeiligt ist.

٠.,

<sup>1)</sup> Bergt. Monthly Summary of Commerce and Finance of the United States Jan. 1899. Das "Journal de Télégraphie" macht für 1897 folgende Angaben: 1459 einzelne Kabel 301 930,18 km Ednge. Davon 1141 mit 36 823,78 km im staatlichen, 318 mm 295 106,4 km im privaten Beits.

Der Besit des Weltkabelnetes, das einen Gesammtwerth von etwa 5 Milliarden darstellt, vertheilt sich unter die Staats-Telegraphenverwaltungen und Brivataesellschaften der verichiedenen Nationen, wie folgt:

Vertheilung des Rabelneges der Erde.

|                                                                                               | Sta                   | atlich.                    |                                     | Briv                  | at.                        | Gefan                 | ımtbesit.                  | Brojen<br>tualer                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Befis.                                                                                        | Zahl<br>ber<br>Kabel. | Liniens<br>länge in<br>km. | Bahl<br>ber<br>Gefell-<br>ichaften. | Zahl<br>ber<br>Kabel. | Liniens<br>länge in<br>km. | Zahl<br>ber<br>Kabel. | Liniens<br>länge in<br>km. | Anthei<br>an ber<br>Kabel:<br>linien. |
| Deutschland                                                                                   | 58                    | 3 760                      | 1                                   | 1                     | 2 060                      | 59                    | 5 820                      | 1.8                                   |
| Frankreich                                                                                    | 54                    | 9 315                      | 4                                   | 28                    | 21 890                     | 78                    | 31 205                     | 10.1                                  |
| Brokbritannien                                                                                | 135                   | 3 680                      | 19                                  | 223                   | 178 000                    | 358                   | 181 680                    | 59,0                                  |
| Britisch Indien                                                                               | 111                   | 3 550                      | 1                                   | 3                     | 270                        | 3                     | 3 820                      | 1.3                                   |
| Britisch Amerika                                                                              | 1                     | 1 700                      |                                     |                       |                            | 1                     | 1 700                      | 0,5                                   |
| Bahama-Infeln                                                                                 | 1                     | 395                        |                                     |                       |                            | 1                     | 395                        | 0,1                                   |
| Auftralien und Neufeeland<br>Englisch : Amerikanische                                         | 31                    | 640                        |                                     |                       |                            | 31                    | 640                        | 0,2                                   |
| Telegraphen Befellichaft                                                                      |                       |                            | 1                                   | 15                    | 22 740                     | 15                    | 22 740                     | 7,5                                   |
| (merita, BereinigteStaaten                                                                    |                       |                            | 4                                   | 22                    | 34 005                     | 22                    | 34 005                     | 11,1                                  |
| Aufland                                                                                       | 9                     | 425                        |                                     |                       |                            | 9                     | 425                        | 0,1                                   |
| Dänisch : Nordische Tele:<br>graphen : Gesellschaft<br>(mit russischer Sub:<br>ventionirung). |                       |                            | 1                                   | 24                    | 12 915                     | 24                    | 12 915                     | 4.1                                   |
| Japan                                                                                         | 70                    | 2 790                      | 1                                   | 24                    | 12 313                     | 24                    | 2 790                      | 1,0                                   |
| lebriges Oftafien (China,<br>Cochinchina, Macao,                                              |                       |                            |                                     |                       | •                          |                       |                            | 1,0                                   |
| Niederländisch Indien)                                                                        | 12                    | 3 295                      |                                     |                       |                            |                       | 3295                       | 1,0                                   |
| Nordostseestaaten                                                                             |                       |                            |                                     |                       |                            |                       |                            |                                       |
| Norwegen                                                                                      | 438                   | 1 350                      |                                     |                       |                            | . 3                   | 1 350                      | 0,4                                   |
| holland                                                                                       |                       |                            |                                     |                       |                            |                       |                            |                                       |
| Spanien                                                                                       | 15                    | 1 745                      |                                     |                       |                            | 15                    | 1 745                      | 0,5                                   |
| Italien                                                                                       | 29                    | 1 965                      |                                     |                       |                            |                       | 1 965                      | 0,6                                   |
| Aebrige Länder                                                                                | 178                   | 2 200                      | 2                                   | 2                     | 110                        |                       | 2 310                      | 0,7                                   |
|                                                                                               | - 3                   |                            |                                     |                       |                            | 1                     | 308 800                    | 100,0                                 |

Berechnet nach: Monthly Summary of Commerce and Finance of the United States January 1899.

England ist also die fast absolute Beherricherin aller internationalen Kabelsverbindungen, und die 6 Millionen Telegramme, welche jährlich auf dem Kabelwege befördert werden, laufen zum allergrößten Theil durch seine Hände. England setzt 14 große ozeanische Kabel in Thätigkeit, von denen 9 ihm allein gehören. Afrita, Amerika und Jenden sind von einem englischen Kabelnetz umsponnen. In den oste

afiatischen und auftralischen Gewässern betreibt ferner die englische Castern Extension Company über 30 000 km Rabellinien. Die Bereinigten Staaten sind mit fünf Rabeln an ber transatlantischen Verbindung betheiligt. Mittelamerita, bis hinab nach Peru, bildet eine salf aussichließliche Domäne ameritanischer Gesellschaften. Das im ameritanischen Besite besindliche Hawai soll in naber Zeit der Stützpunkt für die Rabelliberdrickung bes großen Dzeans werden.

Die danische große nordische Telegraphengesellschaft betreibt außer ihren Kabeln im Baltischen Meere mit Unterstützung des russischen Kaisers den transsibirischen Untergrundtelegraph bis Wladiwostof und hat ihn darüber hinaus über ganz Ostasien erstreckt.

Frantreich pflegt außer ben Mittelmeerverbindungen ben Rabelvertehr in feinem weftindisch-judameritanischen Befige.

Deutschland baut zur Zeit eine große Kabelfabrif in Norbenham und hat im Jahre 1899 einen Kabelbampfer sertigstellen lassen. Damit ist bas Bestreben, an dem überseisichen Telegraphenvertehr der Zufunft stärfer betheiligt zu sein, dofumentirt worden.

## IX. Theil.

# Rolonien.

### I. Entwickelung.

Der bentiche Kolonialbesis umfaßt nach ben neuesten Angaben ein Gebiet von 2 665 300 gkm, die fünffache Fläche des Deutschen Reichs, mit einer Gefammt-bevölkerung von mehr als 13 Millionen — b. i. fast ein Viertel so viel wie die Reichsbevölkerung —; die Zahl der Beisen beträgt gegen 5000, um 1500 mehr als 1896 —, die Zahl der Deutschen ist allein um mehr als 1000 gestiegen und stellt sich beut auf etwa 3400.

jich heut auf etwa 3400.

Seit 1896 hat sich bas Schutzebiet um 21 000 qkm erweitert. Durch bas zwischen bem Deutschen Reich und Frankreich am 23. Juli 1897 in Baris geschlossen Abkommen, das die Abgrenzung des Hinterlandes der deutschen und französischen Besitzungen an der Togoffische regelte, ersuhr unser dortiger Besitz eine Erweiterung um 22 300 qkm. Durch den am 6. März 1898 mit China geschlossenen Bertrag kanklantschon mit der davorliegenden Bucht samme einem Einssukstreise mit einem Halbenesser von 50 km in den deutschen Besitz. Durch Kauf von Spanien erward das Reich 1899 zur Abrundung seines Sübseinsslegebiets die Gruppen der Karolinen, der Marianen und der Balaus.

Es ift ferner gelungen, ben Antheil des Reichs an der Beherrichung Samoas durch eine Abgrenzung der Znteressen gegen Amerika und einen Gebietsaustausch mit England selbständig zu machen. In demselben Bertrage wurde die Interessensphäre im hinterlande von Togo abgegrenzt.

### II. Bentiger Stand der dentichen Schutgebiete.

Die Größe ber einzelnen Schutgebiete geht aus folgender Zusammenstellung hervor: Duellenangabe: a) = Rleiner Deutider Rolonial-Atlas, 1899.

s) = Statistisches Jahrbuch, 1899. Rr. 1—5, 6, 8 = s). Rr. 5a, b, c und 7 = a).

| S ch u & g e b i e t. |                |      |     |      |            |    |   | qkm. |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |      |           |
|-----------------------|----------------|------|-----|------|------------|----|---|------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|------|-----------|
| . Too                 | 10             |      |     |      |            |    |   |      |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | .1   | 82 300    |
| . Rar                 |                |      |     |      |            |    |   |      |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |      | 495 000   |
| . Dei                 | tfc Gudwef     | tafr | ifa |      |            |    |   |      |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |      | 835 100   |
| . Dei                 | utich Oftafrit | a    |     |      |            | Ċ  |   | į.   | Ċ |   |   |   | Ċ |   |   |    |   |   |      | 995 000   |
| Men                   | :Guinea .      |      |     |      |            | Ċ  | Ċ | Ċ    | Ċ | Ċ | Ċ |   | Ċ |   | Ċ |    |   | Ċ |      | 252 000   |
| 1                     | a) Raifer:Di   | dlis | elu | ทธิะ | ear<br>LaS | 10 | Ċ | Ċ    |   | Ċ |   |   | Ċ |   | Ċ | Ċ  |   | Ċ | 111  | 179 000)  |
| Į                     | b) Bismare     | 1:21 | rď  | inel |            | ٠. | Ċ | Ċ    | Ċ | Ċ |   | Ċ | Ċ |   | Ċ | Ċ  |   | Ċ |      | 52 000    |
| - 1                   | c) Calomo      | n:3  | nfe | eľn  |            |    |   | Ċ    |   | Ċ |   | Ċ | Ċ | Ċ | i | Ċ  | Ċ | Ċ | . 1  | 21 000    |
| Ma.                   | richall-Infelr | 1.   |     |      |            | Ċ  | Ċ | Ċ    | Ċ |   | Ċ |   | Ċ | i |   |    | Ċ | Ċ | . 1. | 400       |
| ( 8)                  | arolinen .     |      |     |      |            | Ċ  |   |      | Ċ | Ċ | Ĺ | Ċ | Ċ | Ċ | Ċ | Ċ  | Ċ | Ċ | . 1  | 1 450     |
|                       | arianen .      |      |     |      |            |    |   |      |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |      | 626       |
|                       | alau : Infeln  |      |     |      |            |    |   |      |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |      | 300       |
|                       | utichou        |      |     |      |            |    |   |      |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |      | 540       |
|                       | noa            |      |     |      |            |    |   |      |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |      | 2 600     |
|                       |                |      |     |      |            |    |   |      |   |   |   |   |   |   |   | nt |   |   | -    | 2 665 316 |

### Die Ginwohnergablen vertheilten fich folgendermagen:

Duellenangabe: a) = Rleiner Deutscher Rolonial: Atlas, 1899.

d) = Reichstags : Dentfdrift über 1898/99.

s) = Statistifches Jahrbuch für bas Deutsche Meich, 1899.

| S dy u t; g e b ī e t.                | Gesammt:<br>Bevölkerung.                      | Weiße.                                                                                  | Deutsche.        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Togo                               | a) ca. 21/2 Will.                             | (30. VI.<br>d: 118                                                                      | 1899.)<br>d) 107 |
| 2. Kamerun                            | a) ca. 31/2 Mill.                             | (30), VI.<br>d+ 425                                                                     | 1899.)<br>d) 348 |
| 3. Deutsch Subwestafrika              | a) ca. 200 000                                |                                                                                         | d) s) 1879       |
| 4. Deutsch Oftafrifa                  | a) mehr als 4 Mill.<br>d) reichlich 6 Mill.   | d) 1090                                                                                 | i899.)<br>d) 881 |
| 5. Neu-Guinea                         | a) ca. 380 000                                |                                                                                         |                  |
| a) Raifer-Wilhelms: Land              | 100 000                                       | 31. XII.<br>s) 66                                                                       | 1897.            |
| b) Vismard-Archipel e) Salomon-Juseln | 180—200 000<br>80—100 000                     | d) 200) Außerbem 132 ein-<br>gewanderte Farbige<br>(Chinejen, Samoaner,<br>Fibjileute). | d) 96            |
| 6. Marichalle Infeln                  | a) ca. 15 000                                 | (Juni<br>d) 61<br>Außerdem 44 Halb:<br>blut, 11 Chinesen ein:<br>gewandert.             | d 50 Erwachsene. |
| 7. { Karolinen                        | a) ca. 40 000<br>a) ca. 2 000<br>a) ca. 8 000 |                                                                                         |                  |
| 8. Kiautschou (Pachtgebiet)           | 84 000                                        | a) 110<br>Nugerbem Militär<br>und Beante. Nach<br>einer Zählung von<br>Ende 1898.       |                  |
| 9. Samoa                              | ca. 35 0(x)<br>(nach Scobel)                  | ca. 300                                                                                 |                  |
|                                       |                                               |                                                                                         |                  |

### III. Wirthichaftliche Lage.

Sand in Sand mit diefer Erweiterung ber Schutgebiete ift die Begrundung von Unternehmungen ju ihrer Ausnützung fortgeschritten.

Während 1896 erft 29 Gefellicaften für Kolonial-Unternehmungen bestanden, find beute 39 deutsche Wirthickaftsgesellicaften und 17 große Plantagen firmen neben 16, die in Sanden von Ausländern liegen, hierfur thätig.

1896 gaben 20 beutiche Pflanzungsgefellichaften ein Kapital im Gejamintsbetrage von 39 828 000 Mart an, beite verfügen 35 über ein Gejamintfapital von 121 269 700 Mart, zu bem noch ein Anleibetapital von 2 500 000 Mart tritt.

Die gesammten 66 beutschen Wirthschaftsgesellschaften und Plantagenfirmen betreiben 73 Pflanzungen, 18 weitere werden von Nichtbeutschen bewirthschaftet. Einen großen Teil ihrer Thätigteit wenden diese Gesellschaften natürlich
anch dem Betried des Handelsgeschäfts großen und kleinen Stiles zn, das im Uebrigen
von 136 beutschen und 277 nichtbeutschen, meist afrikanischen Handelssirmen in Hunderten
von Niebertassungen und Kaufläden besorgt wird. Das Kolonialhandbuch von 1900 zählt
306 beutsche und 271 in den Händen von Nichtbeutschen besindliche Handelsbetriebe auf.

Folgende Zusammenftellung giebt ein Bilb von ber Bertheilung ber versichiebenen wirthicaftlichen Unternehmungen über bie Schutgebiete.

| Plantage<br>Wirthschaft |   |                                  | Pfla             | nzungen         | Sande      | (öfirmen.1)                          | Handelsniederlassunge und Raufläden |                |  |
|-------------------------|---|----------------------------------|------------------|-----------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--|
| Deutsche.               |   | sländische<br>und<br>rikanische. | von<br>Deutschen | von<br>Fremben. | Deutsche   | Ausländische<br>und<br>afrikanische. | der<br>Deutschen                    | ber<br>Fremben |  |
|                         |   |                                  |                  | T               | ogo.       |                                      |                                     |                |  |
| 6                       |   | 6                                | 6                | 6               | 12         | 3                                    | 29                                  | 3              |  |
|                         |   |                                  |                  | Ran             | ierun.     |                                      |                                     |                |  |
| 14                      |   | 1                                | 14               | 1               | 9          | 9-                                   | 82                                  | 52             |  |
|                         |   |                                  | ğ                | Deutsch Si      | idwestafri | ifa.                                 |                                     |                |  |
| 8                       |   | 3                                | 14               | 2               | 59         | 4                                    | 76                                  | 4              |  |
|                         |   |                                  |                  | Deutsch         | Ostafrika  |                                      |                                     |                |  |
| 28                      | 1 | 2                                | 31               | 5               | 22         | 151                                  | 45                                  | 177            |  |
|                         |   |                                  | Sü               | dieeschunge     | biet (Sa   | moa).                                |                                     |                |  |
| 3                       |   | 4                                | 8                | 4               | 13         | 10                                   | 50                                  | 35             |  |
|                         |   |                                  |                  | Riau            | tschou.    |                                      |                                     |                |  |
| 7                       | ŀ | -                                | _                |                 | 21         | -                                    | 24<br>(jämmtlich in<br>Tfingtau.)   | _              |  |
| 66                      |   | 16                               | 73               | 18              | 136        | 277                                  | 306 Mat                             | 271 Mal        |  |

<sup>1)</sup> Soweit handelöfirmen mit Pflanzungsgesellichaften sich beden, find fie in der Spalte "Sandelöfirmen" nicht mehr berudfichtigt, dagegen ihre handlungeniederlaffungen an den Orten, wo fie nicht bereits Pflanzungen besitzen.

Die in beutschen Sanden befindlichen Birthichaftsgesellschaften und Plantagen-firmen (mit ihrem Kapitalienbesits) gablt die nachfolgende Lifte auf.

# Wirthschaftsgesellschaften und Plantagenfirmen.

### I. Togo.

| 2.<br>3.<br>4. | Bremen      | 9(1                                                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                |             | II. Ramerun.                                                                 |
| 1.<br>2.       | Berlin      | Gejellicaft "Nordwest-Kamerun" 4 000 000 Kamerun-Syndifat.                   |
| . 3.           |             | Bflangung "Günther-Soppo", G. m. b. S 400 000                                |
| 4.             | =           | 211 * "                                                                      |
| 5.             | =           | Beftafrifanifche Bflanzungsgefellichaft "Bictoria" . 2500 000                |
| 6.             |             | Ramie= und Kafao=Plantagengesellschaft                                       |
| 7.             | Hamburg .   | Gesellschaft "Süd-Kamerun" 2 000 000                                         |
| 8.             | =           | Ramerun-Land- und Plantagengejellichaft.                                     |
| 9.             | :           | Molime=Pflanzungsgesellichaft                                                |
| 10.            | ٠           | Beftafrifanische Pflanzungsgesellschaft "Bibundi" 1 500 000                  |
| 11.            |             |                                                                              |
| 12.            | Berlin      | Ramerun-Hinterlandgesellschaft                                               |
|                | Dazu        | treten:                                                                      |
| 13.            | In Victoria | die Staatliche Bersuchsplantage.                                             |
| 14.            | = Aribi .   | die Pflanzung ber Pallotiner Miffion.                                        |
|                |             | III. Deutsch-Südwestafrika.                                                  |
| 1.             | Berlin      | Aufentjer-Syndifat.                                                          |
| 2.             |             | Deutsche Rolonialgesellschaft für Gudwestafrita 1549 000                     |
| 3.             | =           | Raoto-Land= und Minengesellichaft 10 000 000                                 |
| 4.             |             | Siebelungsgefellichaft für Deutsch=Südweftafrita 300 000                     |
| ð.             | ٠.,         | Syndifat fur Bewäfferungsanlagen in Deutsche Sud- westafrita.                |
| 6.             | Hamburg .   | Damara= und Namaqua=Banbelsgefellichaft.                                     |
| 7.             |             | Hanjeatijche Lands, Minens und Handelsgesellichaft für Deutsch-Südwestafrita |
|                |             | 1 - Contrag - Carrothaltin                                                   |

8. Karlerube . Damaraland-Farmgefellichaft m. b. D.

87 000

## IV. Deutsch · Ditafrifa.

|     |                   | iv. Death, Opalina.                                        |           |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.  | Berlin            | Deutsch=Oftafritanische Gesellschaft                       | 7 128 900 |
| 2.  |                   | Deutich-Oftafritanifche Blantagengefellichaft              | 2 000 000 |
| 3.  |                   | Gummihandels- und Plantagengesellichaft                    | 500 000   |
| 4.  |                   | Raffeeplantage "Safarre"                                   | 1 200 000 |
| 5.  |                   | Rilimandjaro- Sandels- u. Landwirthichaftsgefellichaft     | 220 000   |
| 6.  |                   | Bring Albrecht-Blantage, Santarawe (Raffee).               |           |
| 7.  |                   | Ufambara-Raffeebaugejellichaft                             | 1 000 000 |
| 8.  |                   | Montangefellicaft m. b. S                                  | 1 000 000 |
| 9.  |                   | Oftafritanifche Bergwerts-Induftriegefellichaft            | 1 000 000 |
| 10. |                   | Banganigefellichaft                                        | 1 000 000 |
| 11. | *                 | Rufidji-Induftriegesellichaft m. b. D                      | 148 000   |
| 12. |                   | Ufinja-Gold-Syndifat.                                      |           |
| 13. | Duffeldorf        | Beftbeutiche Sandels- und Plantagengefellichaft .          | 1 500 000 |
| 14. | Effen a. d. R     | Sigi-Bflangungsgefellichaft m. b. S                        | 500 000   |
| 15. | Hamburg           | g. u. D. Sanfing, Mrima-Lands und Plantagens gesellichaft. |           |
| 16. |                   | Frangi-Gefellichaft                                        | 136 800   |
| 17. | Köln a. Rb        | Rheinische Sander-Blantagengesellschaft                    | 1 500 000 |
| 18. | Wiesbaben         |                                                            |           |
|     | 1                 |                                                            |           |
|     | Ferner Unter      | nehmungen mit dem Site in Oftafrita felbft.                |           |
| 19. | Deutsch=Oftafrita | Friedrich Hoffmann-Plantage.                               |           |
| 20. |                   | Morit Kinole.                                              |           |
| 21. | 5                 | Langon.                                                    |           |
| 22. | s                 | Gebr. Miffmahl.                                            |           |
| 23. | *                 | v. Quaft.                                                  |           |
| 24. | =                 | Tanga-Blantagen-Gefellicaft.                               |           |
| 25. | =                 | 28. Schlunte.                                              |           |
| 26. | =                 | Wilfins u. Wiefe.                                          |           |
|     |                   |                                                            |           |
|     | Dazu treten:      |                                                            |           |
| 27. | Deutsch=Oftafrita | Die Pflanzung der fatholischen Miffion.                    |           |
| 28. | *                 | Die Bersuchsplantagen ber Regierung.                       |           |
|     |                   |                                                            |           |
|     |                   | V. Südfee-Schungebiet (Samoa).                             |           |
| 1.  | Berlin            | Reu-Guinea-Rompagnie                                       | 4 100 000 |
| 2.  | Hamburg           | Jaluit-Gefellichaft                                        | 1 200 000 |
| 3.  |                   | Deutsche Bandels- und Plantagengesellichaft ber            |           |
|     |                   | Südseinseln                                                | 2 750 000 |
|     |                   | (ferner eine Borrechtsanleihevon 2500 000 Mart).           |           |

#### VI. Riautschou.

| 1. | Berlin |  | Deutsch-Ufiatische Bant.                                                 |
|----|--------|--|--------------------------------------------------------------------------|
| 2. | =      |  | Deutsch: Chinefische Gefellichaft.                                       |
| 3. | =      |  | Deutsch=Oftafiatische Handelsgesellschaft 500 000                        |
| 4. | *      |  | Industrie-Synditat zur wirthschaftlichen Erschließung<br>von Kiautschou. |
| 5. | s      |  | Riautschougesellschaft m. b. S.                                          |
| 6. | 5      |  | Shantung=Bergbau=Syndifat                                                |
| 7. | =      |  | Shantung-Gisenbahn-Syndifat 54 000 000                                   |

### IV. Sandel und Berfehr.

Die wirthschaftliche Entfaltung äußert sich ferner in ber Zunahme bes Angenhandels.

Bon 1896 bis 1898 stieg ber Gejammthandel ber Kolonien (mit Ausnahme Sudwestafritas, für welches genauere Zahlen fehlen) von 26,5 auf 35,0 Millionen Mark, also über 30 Prozent, nämlich die Ausfuhr um 23 Prozent und die Einfuhr um 38 Brozent.

Im Betriebsjahre 1898/99 wurde die Gesammtaussuhr aus allen Schutzgebieten auf 15,6, die Gesammteinsuhr auf 37,5 Millionen Mark bewerthet. Der handelsverkehr bes beutschen Zollgebietes mit den Schutzgebieten steigerte sich in der genannten Zeit von 11,5 auf 16,83 Millionen Mark, also um 46 Prozent.

(Ein aussührlicheres Bild bes Außenhandels liefert die beigefügte handels- statistische Tabelle.)

Entsprechend entwidelte sich der Schiffsverkehr zwischen den deutschen Häfen und den deutschen Sasen und den deutschen Schutzelbeiten in Afrika und der Siddee. 1896 kamen von den Kolonialhäfen 22 bekadene Schiffe mit 29 600 Reg.-Tons nach Deutschland, und 26 bekadene Schiffe mit 40 261 Neg.-Tons liefen in umgekehrter Richtung, 1898 aber kamen von den Kolonien 39 Schiffe mit 66 798 Reg.-Tons, und es liefen 46 Schiffe mit 76 864 Reg.-Tons dert von Deutschland her ein. Der gesammte Schiffsverkehr hat sich mittin von 48 auf 85 Schiffe und von 69 861 auf 143 612 Reg.-Tons, d. i. um 105 Prozent, gesteigert.

Daneben hat sich nach vorliegenden Berichten ber Küstenschiffahrtsverfehr bebentent gehoben.

Tabelle Bandels=Statistit fiehe umstehend.

# Sandels.

Quellenangabe: a) = Rolonial: Sandels: Abrefbuch 1900.

d) = Reichstags Dentidrift über 1898/99.

k) = Deutscher Rolonial-Ralenber 1900.

z) = Artifel in ber Deutschen Rolonialzeitung 1899 Rr. 43: Legationerath

| Shungebiet.                                                    | Gefamnthandel                                                                                                                                                                    | Gesammt:<br>ausfuhr                                               | Gefammt:<br>einfuhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                | in Mart                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 1. Zogo                                                        | z: 3 961 300 (1898)<br>d)  5 045 308 (30.6.98 1.7.99)                                                                                                                            | z) 1 470 400 (1898)<br>d) 2 015 709                               | z) 2 490 900<br>d) 3 029 599                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 2. Kamerun                                                     | z) 13 898 300 (1898)<br>d)  15 784 755 (1898/99)                                                                                                                                 | z) 4 601 600<br>d) 5 145 800                                      | z) 9 296 700<br>d) 10 638 955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| 3. Deutsch Sudwest. afrika                                     | z) 6 783 900 (1898)<br>d) [6 784 065 (1898/99)                                                                                                                                   | z) 915 700<br>d) 915 784                                          | z) 5 868 200<br>d) 5 868 281]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| 4. Deutsch Oftafrita .                                         | z) 16 185 500 (1898)<br>a) 22 397 634 (1898/99?)                                                                                                                                 | z) 4 332 945<br>a) 5 995 929                                      | z) 11 852 656<br>a) 16 401 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|                                                                | NB. Die Dentschrift enthält die<br>sondern als Aupien. Der Auchun<br>1887/98 1,34 Mart, 1898/99 1,25<br>in Wirflichfeit auf 6,0 Millionen Ma<br>Mart, der Gesammthandel also auf | rth einer Rupie bett<br>Mart, fo bag bie Gert, bie Gefammteinfuh  | rug im Durchschni<br>esammtausfuhr 189<br>er auf 16,4 Millione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| 5. Reus Guinea                                                 | d) 1 999 110 (1.4.98 - 31.3.99)                                                                                                                                                  | d) 939 110                                                        | d) 1 060 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| (wesentlich nur<br>Vismarcarchipel<br>und Salomons<br>inseln.) |                                                                                                                                                                                  | infässigen Firmen. E<br>che Kontrole ist nur<br>Kopra und Trepano | ine amtliche Statift<br>bezüglich ber gol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 6. Marichall-Infeln .                                          | -                                                                                                                                                                                | d) ca. 546 000<br>(1898/99)                                       | d) 465 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 7. Karolinen 2c                                                | _                                                                                                                                                                                | ****                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 8. Kiautschou ·                                                | - 1                                                                                                                                                                              | -                                                                 | especial control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of t |  |  |  |  |  |

# Statifik.

Dr. A. Bimmermann "Entwidelung bes Sanbels ber afritanifden Schutgebiete 1892/98."

| Ausfuhr nach                                                       | Einfuhr aus                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutschla                                                          | n b                                                                                               |
| in Mark.                                                           |                                                                                                   |
| z) 3714000                                                         | в) 5133000                                                                                        |
| z) 184 000 (d) 172 764 (1898/99)                                   | z) 3 015 000<br>d) 4 876 153                                                                      |
| $\begin{array}{ccc} z_1 & 732000 \\ d) & 783702(1898) \end{array}$ | z) 3 408 000<br>d) 2 252 356                                                                      |
| z) k) 362 000                                                      | z) k) 320 000                                                                                     |
|                                                                    | Maricall-Infeln allein:<br>d) 196 400 (1898 99)                                                   |
| _                                                                  | _                                                                                                 |
|                                                                    |                                                                                                   |
|                                                                    | Deutsch fan in Mark.  z) 3714 000  z) 184 000 (d) 172 764 (1898,99)  z) 732 000 d) 783 702 (1898) |

### V. Miffionen.

Eine lebhafte und gebeihliche Thatigfeit haben unter bem Sout ber beutiden Flagge bie driftlichen Diffionsgesellschaften beider Befenntniffe gu entfalten vermocht. Reben ber fortichreitenden Musbehnung ber geiftlichen Werte haben fie auch, fomobl allgemein tultureller wie in wirthichaftlicher Beziehung, gunftige Erfolge aufzuweisen.

Es maren in ben Schutgebieten thatig:

### evangelifche:

8 beutiche Bejellichaften in 57 Stationen, 7 beutiche Bejellichaften in 59 Stationen, 1 ichweizerische Befellicaft in 13 Stationen, 8 fonftiger Nationalität in 53 Stationen,

### fatholifche:

1 fremblanbifche in 1 Station.

353 Miffionare, - 253 bentiche, 11 ichweizer, 89 fonftiger Nationalität und über 100 europäische Missionsfrauen, unterstütt von Sunderten von Eingeborenen. bienten bem Berte ber 183 Stationen.

Auf 137 Hauptstationen, für bie Berichte vorliegen, mit 326 Außenftationen, waren 1898/99 neben 300 Miffionaren und Laienbrüdern und 92 Miffionsfrauen, Lehrerinnen und Schwestern, 400 eingeborene Prediger und Lehrer thatig. In weit über 300 Alltags- und Conntagsichulen unterwiesen fie rund 17 500 Schuler und Katechumenen. Bon 30 000 regelinäßigen Besuchern bes Gottesbienftes bestand ber größere Theil bereits aus driftlichen Gemeindemitgliebern.

### VI. Musfichten.

Die Entwidelung der deutschen Rolonien in den letten Jahren ift nicht nur eine ertenfive burch die verichiedenen Gebietsvermehrungen gewesen, die Berichte ber Bflangungsgesellichaften laffen eine fortgefett fteigende Profperitat ber Erträgniffe bei ber großen Mehrzahl erfennen. Daraus erflart fich auch bas erheblich gesteigerte Intereffe, welches beutiche Unternehmungen an ben mehr und mehr in Schwung fommenden verschiedenartigften Betrieben gu nehmen geneigt find. Much bier find alle Borbebingungen fur eine weitere andauernde Steigerung ber Erfolge und eine gedeihliche Befruchtung ber bentichen Bolfswirthicaft gegeben. Die Zeit rudt naber, wo gegen Ende bes erften Menichenalters ihres Beftebens Rolonien blubent und ertragreich zu werben pflegen. Dann aber muß auch bafur geforgt fein, baß gegen etwaige Angriffe ober Bedrohungen ber nothige Gont gewährleiftet werben fann.

# Schriften zur Flottenfrage.

Bitter noth ist uns eine starke deutsche Flotte. Gedanken eines Vater-Einzelpreis M. - .20. landsfreundes. 1899.

Diese Schrift verdient, in al bijn Kactisen des deutschen Volke- gelesen und verbruitet zu werden, dir Pon einnssigt sich bei Partiebezug

Für Deutschlands Kraft zur See. Aufsätze aus der deutschen Flotten-Zeitung Veherall . 1900.

In half Seemacht im Volka (th. half) — Handel und Flagge — Arleit, Flott, Frieden, Arbeit. — Die Bedeutung ha dan den Schiffbaundustrie — Der Segelsport under Aranwachsende Dent allant — Jonean und die ersten Vuflange einer brandenburg-preussischen Welthandelsportik

Helm (Hauptmann), Die Deutsche Marine nach dem Flottengesetz von 1898 mit Berücksichtigung der bis zum Jahre 1903 erforderlichen Neu- und Ersatzbauten. In Tabellenform übersichtlich zusammengestellt. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. 1899.

The Seriff gight this Schiffpart, Zweck, Anzahl and Namen S. M. Fregs, schiffe hach shrem demonster and spattern Bestande abersaktich und zweckmassie, andemit de kleine Sehff ist für Hor und Marine, für Sehlu und Haus gleich werbwill.

Jahrbuch des Deutschen Flotten-Vereins. Mit zahlreichen Tabellen, Ab-Geb. M. 1,bildungen, Karten etc.

Mu diesem Jahrbuche, wire ein nuch dem Laren verstandlich - Na h schlagebuch dirigebote, aus welch im Kenntniss über all- auf die Kraiers un Handelsmarine bezuglichen Fragen für jedwede Zwecke ges hopfe werden kann

v. Lilieneron, Luiz Frhr. (Oberleutnant), Die Deutsche Marine. Unter Zugrundelegung des neuen Flottengesetzes bearbeitet. Mit Illustrationen von

Zugrundergung des neuen Froedingsetzes bearbeitet. Mrt Hustrautener von Willy Stower. Zweite Auflage. 1899. M. — 40. bei Bezug von 50 Expl. à M. — 45. bei Bezug von 50 Expl. à M. — 45. Beziehung erkennen zu ein in, ist die oble kleine Schrift in erführt geschreben, seinen Sie bietet aum aflich dem Brand of ander der Verstandisse für desses him zumeist mibekannte behert is sinnen sell, höhes fine nosse, klar unt vertandisch geschreben, vermitütt die Schrift in bertandische Ersterbing genungen set. Kenumiss is Wischen und des Zwei kes der Martine, militerlich kinnellerische in die anzührend Besentinen des Minne aleres Wilds Stowe erschliche die Aus Janabiksen.

Nauticus, Jahrbuch für Deutschlands Seeinteressen. Jahrgang 1899. M. 2,--, geb M. 2,30.

-, Altes und Neues zur Flottenfrage. Erläuterungen zum Flottengesetz.

- Neue Beiträge zur Flottenfrage. 1898. M. 1,25. Show diet erste Jahrgan in Jahrbuches lasst erkennen, wie nicht hier solches Sammelwerf von Aufsatzen ist, in dem die viels itze nicht nicht solches Sammelwerf von Aufsatzen ist, in dem die viels itze nicht nicht solche in solche solche die Aufsatzen von des die verschen Vikkerstert und zur Geltung gefracht werden. Wie dam einhaltenen solch wird schaftlichen, statist einem die untweren ein zu den Aufgaben sich nicht sie der die verschaftlichen, statist einem die untweren ein zu den die statische die der die verschaftlichen sich nicht sie der die verschaftlichen sich nicht sie der die verschaftliche verschaftliche die verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftliche verschaftli

Deutsche Flotten-Zeitung. Eigenthum des Deutschen Flotten-Vereins. Jährlich 12 Hefte zum Jahrespreise von 10 Mark; einzelne Hefte

I have Leiseauff Leberal do mur den Protekt mat Seiner Koniglijner koniglijner in den Protekt mat Seiner Koniglijner in erste Jahrgang (1899) vollständig in Pracht-Originaleinband gebunden it zum Preise von 14 Mark der der Buchhandlung



